



6. Done H. Q. J. Dosephi Lan S. J. L. Sarochi in Grosfen ein derfete Archi- Diviers. Moguntinae possidet Philippus Valentinus Leibell Can Ba Krackose wielka warne dla my ciny ottana wita Stwosza

9.754 VNIV CRABOTICISIS



Bildnis Maria der göttlichen Mutter in der Oberen Harn Kirche zu Bumberg.



# Geschichte der Pfarrezu U.L. Frauen

in Bamberg

an

dem 4ten Jubeliahre

ber

dermaligen Pfarrfirche

herausgegeben

von

A. A. Schellenberger Pfarrverweser.



mir Erlabhister Bet józafa kepkowskiego.

gebruckt ben J. Georg Klietsch Universit. Buchbr. 1787. du haben ben Vinzenz Deberich Buchhandler.

tter

VNIV CHALELL.

905928 Ti

St. Dv. 2016 · D. 252/13 (199)

Dem Hochwürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn

## Franz Ludwigen,

des Heil. Rom. Reichs Fürsten, Bischofe zu Bamberg und Würzburg auch

Herzoge zu Franken,

bem

Obersten Hirten der Bambergischen Kirche, dem besten Fürsten, dem wohlthätigsten Vater

wünscher

Jubeljahre

einer gesegneten und beglüften Regierung

und

weihet mit tiefester Ehrfurcht biese Pfarrgeschichte

unterchänigst , treugehorsamster Undreas Augustin Schellenberger.



## Borrede.

Das Jubeljahr, welches unsere Pfarrzemeinde begehet, ist das 4te der jezigen Kirche. Es ist das erste, welches uns durch die gnädigste Erlaub, nis unsers Landesvaters und würdigsten Bischofes mit Feperlichkeit zu halten in höchsten Hulden gestattet wird.

Dank sen dieser gnädigsten Gesinnung. Jubeljahre in der gesegnetsten Regierung ertheile der wohlthätige Himmel Dem, der mit Fürsts enmilde und Hirtenliebe uns diese Freude und Feyer gab.

#### Vorrede.

Wie lange ist der Zeitraum von jenem Tage an gerechnet, da die Hand eines Lamperts diesses Gebäude Gott geweihet hat? Vier hundert Jahre sind nun verstossen. Wie groß ist diese Zahl für Menschen, und wie gering ist sie für den Ewigen! Tausende von Menschen lebten, und Tausende wurden zu den Vätern versammelt, denen wir folgen werden.

Welche merkwürdige Vorfälle trugen sich in diesen Jahrhunderten zu! welche große Wend=
ungen nahm das Glük der Staaten! welche Alenderung in dieser Zwischenzeit in der Lebens=
art und den Sitten! wie viel edles Mensch=
enblut floß in verderblichen Kriegen! wie
viele Bürger und Unterhanen sielen im Aufruhre
durch das rächende Schwert ihrer eigenen Herr=

#### Borrede.

ge

1

rt

se

ir

t,

It:

in

Do

he

18=

**f**)=

ote

re

ra

en! welche Unruhen litt unsere deutsche Kirche, welche traurige Trennungen geschahen in derselben! welche wichtige Betrachtungen könnten wir nur über das anstellen, was in diesem langen Zeitranme in unserer Vaterstadt vorgieng! Aber dieses würde mich zuweit von meinem Ziele entsternen. Unsere Pfarrkirche ist der Gegenstand der Geschichte, die ich ben dieser Jubelsener den Händen meiner Pfarrkinder überreiche: nur muß ich zuvor das Geständniß ablegen, daß ich nicht ganz nach meinem Wunsche dieses Werk vollendsen konnte.

Ist es schwer, Geschichte im Großen, ich verstehe von einem ganzen Reiche, von einem Fürstenthume, von einer Stadt zu schreiben, so ist es noch schwerer, dieselbe im Geringen, wo

### Borrede.

der Gegenstand nicht so wichtig und weitschichtsig ist, zu schreiben. Denn so häusig große Besgebenheiten, so reichhaltig die Schäße von Urskunden im Großen sind, so sparsam sindet sich dieser Vorrath im Kleinen vor. Aber auch dieses Wenige und Geringe wird für sene groß, die an demselben Theil haben.

Da ich durch mehrere Jahre überzeugt bin, welche Liebe und Achtung nicht nur die obere Farrgemeinde, sondern unsere ganze Vaterstadt für dieses Haus Gottes und seiner Mutter trägt, so hosse ich mit Grunde, daß diese wiewohl unsvollemmene Geschichte mit jenem guten Willen aufgenommen werde, mit dem ich sie gebe.





## Innhalt.

Erstes Kapitel.

Berbreitung ber christlichen Religion in Franken, und besonders in unseren vaterlandischen Gegenden.

Zweytes Kapitel.

Alterthum der oberen Pfarrfirdje.

cht=

Be=

ur:

fich

ief=

Die

iit,

ere

tot

yt,

111=

len

Drittes Rapitel.

Erbauung ber ißigen Pfarrfirche.

Viertes Kapitel.

Rennzeichen einer Pfarrfirche.

Runftes Rapitel.

Merkwurdigkeiten der oberen Pfarrfirche.

Sechstes Rapitel.

Berzeichniß ber Oberpfarrer Diefer Rirche.

Siebentes Rapitel.

Pfarrvermeser dieses Gotteshauses.

Achtes Kapitel.

Raplane ber oberen Pfarrfirche.

Neuntes Rapitel.

Schnappaufische Stiftung.

Behent-

#### Innhalt.

Zehentes Kapitel.

Benefizien ber oberen Pfarrei.

Eilftes Rapitel.

Berzeichniß der Prediger dieses Gotteshauses.

Zwölftes Kapitel.

Berzeichniß der Pfleger der Pfarrfirche. Drenzehentes Kapitel.

Rirchendiener der oberen Pfarrei.

Vierzehentes Kapitel.

Bolksmenge und Granzen ber Pfarrei.

Funfzehentes Rapitel.

Berzeichniß ber Shen, Kindtaufen und leichen aus vorigem und ißigem Jahrhunderte.

Sechzehentes Kapitel.

Grabmaler, Innschriften und Wappen biefer Rirche. Siebenzehentes Rapitel.

Ordnung ber Jubelfener.





### Erstes Kapitel.

Berbreitung der driftlichen Religion in Franken, und besonders in unseren vaterländischen Gegenden.

as heutige bstliche Franken verehret Kilian als seinen Upostel. Dieser Heilige hatte Hibernien, \* welches das jesige Schottland und Arrland in sich begrif, zu seinem Baterlande.

Die kurzere und achtere lebensgeschichte meldet von seiner Herkunft, Erziehung und übrigen lebensumständ, en, bis zum Austritte aus seinem Vaterlande nur soviel, daß er von einem großen Geschlechte abstammte, in seinem zarten Alter die göttliche Wissenschaft mit Eiser erlern, te, und in derselben solche Vorschritte machte, daß er zur Würde eines Vischoses erhoben wurde. Es war Sitte und Gewohnheit, die damals in Hibernien herrschte, daß mehrere Vischose ohne gewiße Kirchensprengel geweihet wurden, die entweder in ihrem Vaterlande, oder außer demselben als apostolische Vieschiffe das Wort Gottes predigten.

4

Qi.

en aus

Rirche.

<sup>\*</sup> Vifern Britanicarum ecclefiarum Antiquitates.

Kilian erwarb sich durch seinen Eifer für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen die Liebe und die Hocheschäftung sowohl von der Klerisei als dem ganzen Bolke.

Er war ganz erfüllt von liebe gegen Christus, die in ihm so unbegränzt war, daß er sich vornahm, sein Baterland, sein Eigenthum und seine Eltern zu verstaffen, und die tehre Jesu jenen zu verkündigen, die ohne bessen heusame Kenntnisse lebten. Er wählte sich Gesells en aus, die er zu diesem großen Geschäfte aufmunterte, und er war so glücklich, deren Eilf zu gewinnen, die sich ihm zugesellten, um ihn in seinen apostolischen Arbeiten als treue Mitarbeiter zu unterstüßen.

Nur der Eifer, die christliche Religion zu verbreiten, war der Untried, daß Kilian sich unter Bolser wagte, von welchen er weder Shre und Reichthum, weder Wohlsthaten und Bergeltung seines guten Willens, sondern nur Verfolgung und Tod erwarten konnte: denn welche Wortheile konnte sich dieser heilige Bischof von einem Volke versprechen, dessen Sitten so rohe, wie die Lebens, art rau und hart war, welches entweder in dicken Waldsern mit den wilden Thieren kampste, oder in blutigen Kriegen gegen seine Nachbarn, ja öfters gegen sich seilst die Wassen sichten Wottes war?

Für die Ehre des lebendigen Gottes entstammt, und von jener größten liebe entzündet, seine Seele für seine Mitmenschen zu opfern, schiffte er im Jahre 685. von Hibernien ab, und kam im folgenden Jahre in der Burg Würzburg an.

Das mahre licht, um mit dem heil. Johannes ju reben, welches zur Erleuchtung ber Welt erichten, burch. brach zwar schon vor der Unfunft diefer apostolischen Manner die dicke Finsternis, die über unser Franken mit feiner gangen Schwere lag. Schon gieng in dem selben ein Lichtstrahl aus, da Klodovaus Konig der Frans fen sich im Jahre 496. zur gottlichen lehre Jeju befannte. Die Großen seines Hofes folgten seinem Benspiele, und burch diese kam auch auf die niedere Klasse die Erkennt, nis dieser himmlischen lehre. Aber nicht immer leuchtete Dieses heutame ticht; nein, Finsternis häufte sich über Dieje Gegenden, und kaum blieb ein schwacher Etrahl Die Einfalle der hunnen um das Jahr 630, und die geringe Renntnis ber Glaubenswahrheuen ben bem gemeinen Bolte, die tief eingewurzelte Meigung dur Ubgotteren verdrangen bas Evangelium Chrifte und der lebendige Gott mußte den todten Gogen, den Werf; en menschlicher Bande weichen.

Durchdrungen von Schmerzen ben bem traurigen Unblite Diejes Bolfes, wunfchte Kilian an bas große Geschaft ber Betehrung ber Franken Sande anzulegen. Er wollte aber fich diefem so wichtigen Werke nicht unterziehen, ehe er von dem oberften Bischofe der chrift. lichen Kirche seine Sendung erhielt. Zu Ende des Sommers machte er fich im Jahre 686. mit feinen Befellen auf den Beg nach Rom, wo er von Konon dem bamaligen romischen Papste mit liebe und Ehre em pfangen wurde. Er erhielt sogleich die apostolische Gendung, und munter und frendig, wie fich die lebens, gejanichte ausdruft, gieng er in bem namlichen Jahre 21 2

it, und ir feine 5. von r Burg

Shre

od)»

olfe.

die

fein

vers

ohne

jefella

terte,

ie sich

nemen

eiten,

agte,

Boble

ndern

welche

einem ebens,

Wald,

utigen

h felbst

rfennte

Das

mit Roloman bem Priefter, und Totnan einem Dias

Mit dem Segen des Himmels fieng Kilian das Werk der Bekehrung an. Er verkündigte das Evansgelium mit einer solchen Frucht, daß er Goßbert den Fürsten des Bolks Christo gewann, und mit diesem das ganze Bolk in dem christlichen Glauben stärkte. Aber wie kurz war die Bahn, die dieser Heilige in seinsen apostolischen Arbeiten durchwanderte! Nur zu bald vollendete er den Lauf, da ihm die Bosheit einer Frau das Ziel seste, und diesen heiligen Bischof mit seinen Gesellen dem Tode überlieserte.

Goßbert, der sich aus ganzem Herzen zur Lehre Christi bekannte, war entschlossen, diesem seinem Gott das größte Opfer zu bringen. Er hatte Beilana, die Frau seines Bruders, die er auf das zärtlichste liebte, zu seiner Gemahlinn. Da aber Kilian ihm diese liebe als unerlaubt vorstellte, und in ihn drang, daß er die Frau seines Bruders nicht zu seiner Gemahlinn haben dürfte, so entschloß er sich, dieselbe zu entlassen. Herrsche sucht und Ehrgeiz, die Gemahlinn eines Herzogens zu seine, ließ dieses ben Geilana nicht zu; sie wollte das äußerste wagen, ehe sie sich von der Seite Goßberts und seinem Hofe wollte verstossen sehen. Sie sann auf Mittel, Kilian mit den Seinigen aus dem Wege zu räumen, und bald fand die list einer aufgebrachter herrschsachtigen Frau diese Gelegenheit.

Dringende Geschäfte riefen Gokbert von seinem Hofe, er verließ seine Burg, um entweder als Held in dem Kriegofelde ju erscheinen, oder als Herzog einige burgs erliche

Dias

Das vans Den esent

irfte. feins bald

Frau einen

Lehre Gott , Die iebte, Liebe er die haben errfithe ns ju

e das **sberts** fante 2Bege achteur

Sofe, n bem burge iche

erliche Ungelegenheiten zu beforgen (benn bie Geschichte redet hier nicht mit Bestimmung von der Urfache seiner Abwesenheit). Geilana benufte die Gelegenheit, Ris Klan mit seinen Gesellen, der ihr mit seiner lehre laftig wurde, auf die Seite zu schaffen. Sie fand bald jemand, ber ihren ungerechten Befehlen gehorchte.

Rilian bereitete fich schon lang ju bem Rampfe, ben er annoch ju fampfen hatte; er fastelte nach bem Ben. spiele des heil. Paulus seinen leib, und brachte ihn in Die Dienstbarkeit: er bethete nach der lehre des namlich. en Upostels ohne Unterlaß mit seinen Gesellen. Furcht noch Traurigkeit verfinsterte seine Stirne, er war frohlich in dem Herrn, und mit Munterfeit sah er bem Tage entgegen, wo er feinen lauf vollenden, und die glanzende Krone der Gerechtigkeit von Gott erhalts en wurde. Mit diesen Waffen des Seils ausgerüftet erwartete dieser heilige Bischof mit seinen apostolischen Gefellen den feindlichen Unfall, den Geilanens Graufamfeit gegen sie wagen wurde; sie gaben ihre leiber bem wütenden Dolche bar, den biese herrschsüchtige Frau gegen sie scharfen ließ; tief hatten sie sich jene Lehre unsers Heilandes in das Herz gedrückt, daß alle Grausamfeit ber Belt nur über ben leib herrschen, und benselben tobten tonne, Die Seele aber, Dieser ebelfte Theil des Menschens, ihrer herrschaft nicht unterliege.

Der achte Tag des Julius, wie die allgemeine Bes hauptung der Geschichteschreiber ift, war der für unser Pranken so unglückliche, für unsere heilige lehrer aber so beglüfte Tag, an welchem sie das unschuldige Schlachte opfer der heidnischen Graufamkeit wurden. 1 3 m

Geilana wollte ihre schwarze That, ihr Werk der Finsternis vor den Angen der Welt verbergen. Sie ließ in der nämlichen Nacht, die diese Schandthat vers heiten sollte, die entseelten leiber dieser heiligen Bluts zeugen mit den geheiligten Gesähen, mit dem Kreuze, Evanzehenbuche, und den bischöflichen und heiligen Kleidungen in einem und dem nämlichen Orte vergraben.

Das Jahr, welches die apostolischen Arbeiten diesser heiligen Manner endigte, läßt sich mit Gewisheit nicht bestimmen. Einige \* nehmen das Jahr 87, ans dere das 89ste Jahr an, da einige den Mittelweg erzuresen \*\*, und das Jahr 88. angeben, welche lesste Meinung durch jew alte Verse ein besonderes Gewicht erhalt, die wir in den wirzburgischen Kroniken lesen:

Annis fexcentis, bis quatuor octogenisque
Illic Kilienam, feimus, fontis prope venam
Presbyterum Colonatum Totnannumque
ministrum,

Ob Saluatorem proprium fudiffe cruorem.

Kilian, der so glüflich war, Goßbert den Herzog und sein Volk Christo zu gewinnen, hatte die Freude nicht erlebt, daß er dem wahren Gott in der Burg Würzburg einen öffentlichen Tempel errichten konnte; er opferte zwar diesem höchsten Herrn, zu welchem heizligsten Opfer Kilian die heiligen Gefäße, Vücher und Kleidung ben sich hatte, aber nur in einem abgesönderten Orte, und vieneicht selbst in dem Hose des Herzoges \*\*\*.

Gott

<sup>\*</sup> Eckart de reb. franc. oriental. Tom. I. \*\* Gropp Leb. bensbeschreibung der bb. Rilian ic. \*\*\* Idem.

Gott ließ die bose That der Geilana und ihrer Ge, hulfen nicht ohne Strafe. Seine Gerechtigfeit zeigte fich desto scheinbarer, je heflicher bie Bergießung des unschuldigen Blutes war. Bon dem bogen Gewissen gefoltert, gab sich der Elende, der die Mordthat volls brachte, selbst als den Thater an; und im Ungesichte Gogberts und des versammleten Bolfes , fiel er fich mit einer folden Buth an , er zerbif fich felbsten mit einer so heftigen Raseren, bag er in berselben sein leben Geilana, in beren Herze Bosheit und Rachgierde ihren Sig hatten, wurde von dem Geift der Bosheit fo lange gequalet, bis sie ihr leben endigte. zeigte fich die Gerechtigkeit unfere Gottes, bafer die Um. glaubigen mit heilsamer Furcht erschütterte, Glaubige aber in bem Guten ftarfte.

Gosbert, den Kilian durch das Evangelium Christo gebahr, blieb der lehre feines apostolischen Baters getreu; er hielt ben Bund , ben er mit Gott burch bie beilige Taufe eingegangen hatte, und erhielt seine neu bes fehrten Franken burch fein Benfpiel ben ber gottlichen Religion, die Rilian seinem lande verfundiget hatte. Heran sein Sohn, der ihm in dem Berzogthume nache folgte, folgte ihm auch in bem Gifer für die Erhaltung des christlichen Glaubens nach.\*

Aber nicht in die lange blieb das Chriftenthum, welches durch die Bemuhung Rilians fo schon zu bluben anfieng, in seinem gewünschten Flore. Es giengen treue und emfige Urbeiter ab, die ben glutlichen Bachethum 21. 4

ea ers legte ewicht jen:

rf ber

it vers

Bluts

reuze,

eiligen

raben.

i dief

ißheit

ans

Gie

nam que

rem. erzoa reude Burg nnte; n heis

tind erten 3 \*\*\* tt

eb.

<sup>#</sup> Eckhart.

unterhielten; im Gegentheil kamen noch keindfelige Leute, die Unkraut unter den guten Waißen streuten; es kamen Miethlinge, die unser göttlicher Erlöser mit so lebhaften Farben schilderte, die nicht den Wachsthum und das Gedeihen der annoch neuen und zarten Pflanz, ung, sondern ihren eignen Nußen suchten; welche die guten Säste an sich zogen, den guten Boden aussaugten, sich bereicherten, und dardurch dem Unkraute ums so mehr aufhalfen; Miethlinge, die nicht als wahre Hirten für das Wohl der Heerde Jesu die nothwendige Gorge trugen, sondern wegen ihrem Vortheile diese neue Heerde preisgaben.

Durch solche gewinnsüchtige, ungelehrte und ungessittete Manner wurde das Christenthum in unserm Franken also verunstaltet, daß kaum einige Spuren und Merkmale desselbigen zurükblieben. In diesem traurigen Zustande verstoßen mehrere Jahre, da sich Gott, dessen Erbarnnisse über alle seine Werke sind, wieder zu uns neigte, und einen andern Upostel, unserm Franken ja dem ganzen Teutschlande sande.

Gott erwefte Winfried, der um das Jahr 680. zu Wesser in Engelland gebohren war, und seine annoch zarten Jahre im stillen Klosterleben zubrachte. Er schritt von Lugend zu Lugend fort; er durche forschte die göttliche Wibel, und erwarb sich durch seine Kenntnisse in den göttlichen und weltlichen Wissenschaft, en, den Ruhm eines Gelehrten, durch welchen er sich aber so wenig über andere erhoben glaubte, daß er vielemehr durch die so schöne Lugend der Demut sich desto geringer achtete, je höher er von andern geschäset wurde.

ge

15

TIÉ

134

oie

19%

1119

re

ige

ne

ges

rm

nd

119

seit

113

ja

ju

od)

C'L'

cha

ine

oft,

fich

iels

fto

de.

Er zählte 30: Jahre, da er im Kloster zu Nitschell bie Weihe als Priester empsieng. Don apostolischem Eiser bezeelt, verließ er das einsame teben, und gieng im Jahre 716. nach Frießland ab, um diesem Bolke Christum zu verkündigen.

Aber so gut ber Wille bieses für bie Ehre Gottes. und für das Seil feines Machstens eiferenden Mannes war, so mußte er bennoch unverrichteter Sache nach Engelland juruffehren. Ratbold ber Ronig ber Friegen, und Carl Martell waren in blutigen Krieg verwifelt; unter den rauschenden Waffen schwiegen Gesäße und Gerechtigkeit, und die Stimme ber Wiffenschaften war in jenen roben Zeiten zu schwach, als daß man die fonft ans genehme und liebliche Sprache berfelben boren fonnte. Ohren und Herzen waren also bem Evangelium und der sanfimuthigen tehre Jesu um so harter verschlossen. Winfried brachte einige Zeit in feinem Klofter zu Mitschell Bu, verbat die Wirde eines Abbtens, die ihm feine Bruder antrugen, und reiste im Jahre 718 mit einem Empfehlungsschreiben von dem Bischofe Daniel zu Wimton nach Rom gum Gregor ben H., um von diefem Die Erlaubnis zur Verfündigung des Evangeliums zu er-Gregor empfieng Winfrid mit frendigem Unge: fichte, und gab ihm die schriftliche Erlaubnis, ben Bolfern Teutschlandes das Evangelium zu verfündigen; mit welchem Schreiben dieser apostolische Mann im Jahre 719. Rom verließ, die Ulpen überftieg, Bayern und Die angranzenden Gegenden burchwanderte , und sich eine Zeitlang in Thuringen aufhielt, wo er nicht nur die Fürsten bieser Provinz durch seine apostolische Reden

21 5

auf den rechten Weg des christlichen Glaubens zurüfs brachte, sondern auch die Priester, die ihren erhabenen Stand durch verschiedene kaster entehrten, nach dem Sinne des Evangeliums und nach der Vorschrift der Canonen verbessere. Über nicht lange sezte Winfried seine apostolische Arbeiten in diesen Gegenden sort; Denn da Natbold der König der Frießen im Jahre 719. mit Tode abgieng, so reiste er im folgendem Jahre nach Frießland ab, und arbeitete dren ganze Jahre mit dem heiligen Bischose Willibrord an Betehr, ung dieses Volkes.

Winfried zeigte sich unter diesem Volke als einen so treuen und klugen Urbeiter, daß Willibrord, der in dem Dienste des Herrn ergrauet war, und die Schwäche des hohen Ulters fühlte, sich denselben zur Stüße seines Ulters wählte, ihn als seinen Nachkolger in dem Bischume weihen wollte. Uber alles Birten dieses Ehre würdigen Greisens war vergebens. Der demürtige Winfried schlug diese Würde aus, schütze seine Sende ung von dem apostolischen Stuhle nach Teutschland vor, und erwirkte dadurch seine Entlassung. Er wandt sich zu den Hessen, und verkündigte denselben dir evans gelische Lehre.

Sott gab seinen Reden die Kraft, daß er mit jedem Schritte den christlichen Glauben verbreitete, und meherere Lausende dieses Boltes durch die Laufe der Kirche Christi einverleibte. Er erbaute zu Umoneburg ein Kloster, welches er mit einer großen Unzahl seiner Zogelinge aus Frießland besezte. Winfried durch diese von dem Himmel gesegnete Urbeit erfreut, schifte an Gregor

einen

einen seiner Vertrauten, der diese so erwunschte Nachs richt dem Oberhaupte der Rirche überbringen follte.

if

en m

er

eb

ť;

re

m

ije

hri

tett

ín

che

res

is?

hr,

ige

100

dn.

idt

ans

em

eh,

che

ein

bas.

on

jor

Gregor erfreute sich in dem herrn, da er diesen Brief Winfrieds erthielt. Er lud denjelben ju fich nach Rom ein, welche Einladung berjelbe jogieich annagin, und mit einem gablreichen Befolge jeiner Freunde und Bruder die Reise antrat. Gregor empneng nicht nur Diesen Eiferer für bie Sache Gottes mit der ausgezeiche netsten liebe eines allgemeinen Baters, jonvern er weihte ifn selbst den zoren Novemb. an dem Lage des heil. Apostels Undreas im Jahre 733. jum Bischofe, ohne ihm einen gewißen Rirchensprengel anzuweigen. Bon diefer Zeit an führte diefer Beilige fratt des Mamen Winfried den Namen Bonifaj. Gregor gab Diefem neugen eihten Bischofe eine Sammlung der Canonen als einen leufaden in feinen fo wichtigen Geschäften, und Empfehlungsschreiben an Karl Martell, an die Bischofe, Herzogen und Grafen, an die Rlerisei und bas Bolk, an die Fürsten in Thuringen und an die ges fammten Nationen berjelben, und ber Sachsen. Diefer Unterftugung des romischen Stuhls trat Bonifas seine Reise nach Teutschland an; und nachdem er den Brief des Pabstes Karln übergeben hatte, der ihm allen Schuß zusicherte, so feste er mit neuem Eifer bas Befehrungsgeschäft ber Beffen fort.

Reine Gewohnheit hatte ben den annoch abgottischen Teutschen tiefere Burgel gefaßt, als jene, daß sie ihre Opfer den großen und starten Baumen darbrachten, die sie als Sike ihrer Gottheiten ansahen. Diese Baume dienten ihnen statt ber Tempel. Denn so viel man auch

von den Opfern der alten Teutschen liest, so sindet man doch nichts von Tempeln, die sie den Gößen errichtet hatten. Einer der berühmtesten Opferbaumen unter den Hessen war die Donnereiche zu Gatzmar, wo dieselbe ihre Opfer verrichteten. Vonisaz selbst legte Hand an diesen Baum; er hieb ihn mit Hisse seiner Gesellen in dem Angesichte der Hessischen Henden um, die in Erswartung dastunden, und offenbare Nache von ihren verslezten Gottheiten hoften; aber mit Erstaumen nahmen sie wahr, wie ohnkräftig und ohnmachtig ihre Götter seinen. Sie preiseten den lebendigen Gott, den ihnen Bonisaz predigte, und dieser heil. Vischof errichtete von dem Holze jener Eiche dem Hochsten ein Vethhaus, welches er zur Ehre des heil. Petrus weihete.

Mach diesen so fruchtbaren Urbeiten unter den Hessen, dahnte Bonisaz seinen Eiser nach Thüringen aus zwohln ihm auch der Segen des Hinnnels folgte. Er erbaute Rirchen, und errichtete Rlöster \*, unter welchen jenes das vorzüglichste war, welches er zu Ordorf zur Shre des heiligen Michaels anlegte, wo eine große Anzahl frommer Männer nach apostolischer Urt lebte, und sich durch Urbeit Rost und Rleider schafte.

Die Menge der Gläubigen, die durch die lehre Bosnifazens mit jedem Tage anwuchs, machte nach dem göttlichen Ausspruche eine große Erndre aus, für welche die Anzahl der Arbeiter in den damaligen so weitschichtzigen Thüringen viel zu gering war. Diesen Mangel suchte der Heilige durch mehrere fromme und gelehrte

<sup>\*</sup> Othlonus ben Mabillonius in actis SS. Ord. S. Benedicti.

Manner, auch Frauen und Jungfrauen zuerseßen, bie er aus Engelland herbenrief. Mit diesen theilte er den Last seiner Urbeiten, die seine einzige Schulter nicht erstragen konnte. Die vorzüglichsten unter den Männern waren. \* Burkard und kullus, Williwald und Wunisbald, Witta und Gregorius, unter dem weiblichen Gesschlechte war Chunihilt, mit ihrer Tochter Berothgit, die auch in den weltlichen Wissenschaften besonders beswandert waren, Chunidrut und Tecla Liboa und Walsburg die Schwester Willibalds. Tecla sezte Bonisaz an die Gegenden des Manns, wo sie zu Risingen und Ochsenfurth, Liboa aber zu Bischossheim an der Tauber den in den Risstern versamteren Jungfrauen vorstunden.

Unter diesen Geschäften schifte Bonisaz seine Ges sandten an Gregor den III. der nach dem Tode Gregors des II. den Pabstlichen Stuhl bestiegen hatte; Er ers neuerte mit diesem neuen Oberhaupte den freundschafts lichen Bund, der ihn mit dessen Borfahrer so nahe verknüpset hatte, und er vereinigte sich mit dem Mittels punkt der Einigkeit auf das engste. Gregor sandt nicht nur den freundschaftlichsten Brief, in dem zugleich einige Berhaltungsbesehle enthalten waren, Bonisazen zurüf, sondern er schifte ihm auch aus eignen Untriebe das Pallium, und erhob ihn zu einem Erzbischose, damit er mit desto mehrerer Kraft und Unsehen seine apostolische Arbeiten fortsehen könnte.

Mit Freuden, und mit lob gegen Gott empfieng Bonifaz diesen Brief von bem obersten Hirten; nach, bem

t

e

H

ď

T

E.

t

IT.

8

r

)4 F

e

30

11

e

to

eſ

e

<sup>\*</sup> Othlonus.

Detrus und Paulus und die andere zu Hanaburg zu Ehren des heil. Mohaels geweihet, und an benden Orten zwen fleine Ribster errichtet hatte, reiste er, um feinen Eifer noch weitere Granzen zu verschaffen, nach Banern, wo Herzog Hugibert herrschte. Er verfündigte allda das Evangelium, und machte die heifamsten Unordnung, en, nach welchen er nach Franken (oder den damaligen Thurmgen) zurüfgieng, und sich entschloß eine dritte

Reise nach Rom vorzunehmen. Bonifag reifete auch wirklich im Jahre 738. nach Rom, von einer großen Ungahl Franken, Bapern und femer tandesleute begleitet, wo er mit allgemeiner Bers ehrung empfangen wurde. Mit Ehre und geiftlichen Schanfungen überhauft , gieng Bonifag im folgenden Jahre nach Teutschland zuruf, wohin er an die Bis schöfe, an die Grosen und an das Bolf, und an die Bifchofe von Bagern Briefe von Gregor erhielt. Bos nifag beichaftigte uch in jeiner Buruftunft mit den Gine richtungen Bayerns, wohin er von Ddito bamaligen Herzoge eingeladen war; er theilte Banern im Jahre 739. mit Einwilligung des Berjogens in 4. Pfarrenen oder Biftibumer ein, welchen er jolche Manner voi feste, Die durch Lugend und Weisheit über andere erhoben Johannes war Buchof ju Galzburg, Erims bert ju Freigingen, Gaubaid ju Regensping, und Bis vilo zu Paffau, wohin das Bipthum torch verfeget murde.

Gregor bestättigte nicht nur im Jahre 740. Diese errichteten Bisthumer, jondern hielt auch alle jene Uns oronungen genehm, die Bomfas in Bapern machte.

2

u

11

n

1,

a

7%

11

te

dy

id

14

11

119

144

ie

100

114

en

re

en

e,

en

1114

3is

set

efe

ln4

Im Jahre 741. bahnte dieser heil. Erzbischof, ber burch Urbeiten nie ju ermuden war, feine Gorgfalt wiederum nach Thuringen aus; er errichtete gu Buras burg, nicht weit von Friffar, und zu Erfurt, zu Würzs burg, und endlich Eichstädt Bifthumer. Dem legten feste er Willibald, Würzburg aber Burkard, als Bischofe vor; und dieses war der Zeitpunft, in welchem sich dieser große Bischof um unser Vaterland besonders verdient gemacht hat. Denn durch die Unlegung dieser 2. lezten Bifithumer wurden unfere Begenden in bie Bezirfe dieser zween Rirchensprengel getheilet , und burch die Gorgfalt und den Eifer eines heil. Willibalds und Burfards der Rest des Hendenthums wo nicht gang verdrangt, bennoch in fo enge Schranken gefeket, baß der Unsbreitung der christlichen Religion kein Nachtheil zu befürchten war. Durch die bischöfliche Aufsicht, durch errichtete Pfarrenen, burch angelegte Riofter und Schuls en wurden Unwissenheit und Aberglaube verscheuchet, und der Grund des mahren Christenthums befestiget. Dur Schade ift es, daß uns die lange der Zeit die Kennts nis jener Manner und ihre eble Namen entzogen hat, die unferm Baterlande durch die Grundung des drifts lichen Blaubens die großte ber Wohlthaten bezeigten. Welche Berehrung wurden jene Manner von und ver-Dienen, welchen Zinns ber Dankbarkeit wurden wir ihnen mit dem besten Bergen entrichten, wenn une ihre Bemuhungen, ihr raftloses Urbeiren, ihre so viele harte Schritte eine bankbare Feber beschrieben, ober wenn dieses geschehen, die alles verzehrende Zeit nicht entrissen hatte. Genen sie aber uns gleichwohl unbekannt, so find doch ihre Namen in dem Buche des lebens geschrieben,

fchrieben, und fie haben ihren Grofchen von jenem ems pfangen, für bessen Ehre sie ben laft bes Tages und die Dife trugen.

Mas Bonifag jum Beften unfere gottlichen Glaube ens durch Errichtung ber Bisthumer unternahm, Diess es suchte er durch Kirchenversammlungen noch mehr zu Das erste, welches das teutsche Konzilium genannt wird, weil ber Ort, wo foldes gehalten wurde, unbekannt ist, wurde im Jahre 742. gehalten, welches burch bas zte in folgendem Jahre ju liptine in der Gegend Ru Kamberen bestättiget wurde. Ich übergehe hier, was Diefer große Giferer in bem übrigen Teutschlande für Die Ehre Gottes und das Beil seines Rachstens in folge enden Jahren unternahm; nur bemerke ich annoch, daß Bonifaz, der zeither als Erzbischof und apostolischer Bifarius ohne gewißen Rirchensprengel fur bas allges meine Beste arbeitete, in bem Jahre 745. der Manngischen Kirche als Erzbischof vorgestellt wurde, welche er mit apostolischem Geiste 9 bis 10 Jahre lang regierre, aus Begierde aber, Frießland, welches ihm fo nahe am Bergen lag, Christo gang zu gewinnen, wies Derum verließ, den kullus mit allgemeinem Benfalle zu seinem Nachfolger bestimmte, und die Reise dahin ans trat, wo er um das Jahre 755. nicht weit von dem Orte Dokum sein apostolisches leben, welches er auf 75 Jahre brachte, durch den Martertod endigte, und jene lehre mit feinem Blute versiegelte, die er mit dem Munde predigte und in ben Werfen ubte.

Was waren wir ohne das so rastlose Urbeiten eines heil. Bonifag? welchem Dank find wir diesem Fremd linge

Em. Jad.

nnz2 Idje

res

wies le zu

ans Orte

ahre ehre unde

eines

emd) (e

linge schuldig, ber fein Baterland' verließ, sich gang verläugnete, um uns Chrifto ju gewinnen; ber die wild, en Sitten unfere Baterlandes milber und fanfter mach. te, ber die Gogen zerstäubte, und den Dienst bes leb. endigen Gortes einführte; ber uns die Erfenntnis bes mahren Gottes gab, und ben Weg ju unferm Beile und jum himmel zeigte , ber Scharen frommer und gelehrter Manner und Frauen uns zuführte, und welt, liche Wissenschaften mit der Wissenschaft Gottes zu unf erm Glufe vereinigte! Wie geschwind und riefenmäßig waren die Borschritte, die Deutschland durch die Relis gion machte, ba Bonifag durch bieje in einem Zeitraume von 36 Jahren fo häufiges licht verbreitete, und uns weiter brachte, als unsere Boreltern in vielen Jahr. hunderten ohne bem Glauben Chriffi famen? Wer fieht nicht offenbar den Werth der Religion, und weffen Bruft muß nicht mit bem warmften Danfe gegen Die en Mann erfüllt werden, ber und burch bas fanfte Joch Jefu und seine angenehme Burbe weit großere Wohlthaten bezeigte, als unsere Voreltern von ihrer wilden Fren, heit genoffen? Deffen Ungedenken muß und also viel ehrwurdiger fenn, als jenes der Belven des Alterthum. es, da diese mit Schwert und tangen Greul und Uns beil stifteten, unschuldiges Blut in gangen Stromen vergoßen, Gott und Biffenschaften be. brangten, jener aber mit seiner wohlthatigen Sand unferer Erde ben wahren Reichthum gab, fein eigenes Blut vergof, und uns ju Kinder des tichtes umschuff. Was sind wir eine em folden Manne und Bischofe schuldig!

Was Kilian zum Beften des Franfenlandes anfieng, Bonifaz auf die herrlichste Urt verbefferte, Diejes volls

B endere

endete jum Besten unsers Baterlandes Heinrich ber Beilige, der Bamberg ju einem Bisthume erhob, und bem Christenthume in unseren Gegenden seine Zierde und Festigkeit gab.

Heinrich ließ seine Neigung und liebe für Bams berg schon damals blicken, da er noch Herzog von Bayern war. Im Jahre 996. war dieses eine seiner ersten Sorgen, dieser unserer Baterstadt, die nur 2 Rappellen, diese zu unserer lieben Frau, und die andere zu dem heil. Martin hatte, in welcher kein Hof und kein Kloster war, ein besseres Unsehen zu geben, und dieselbe durch neue Gebäude zu verherrlichen.

Da Gottesfurcht, Tugend und Muth nach dem Ubsteben Otto des Dritten Heinrichen im Jahre 1002. auf den Kaiserthron erhob, so erzeigte nun derselbe dieser neuen Stadt kaiserliche Wohlthaten. Bamberg ward sein Lieblingsort, und nach beschwerlichen Kriegsen suchte er da seine Ruhe und Ergößung.

Im Jahre 1003, wo dieser große Kanser mit den Longobarden in Italien, mit dem Herzoge Boleslaus in Polen, mit heinrich Margarafen zu Schweinfurth, und seinem eigenen Bruder Bruno zu kämpfen hatte, kehrte heinrich als Obsieger mit seinem Kriegsheere nach Bamberg dem von ihm einzig geliebten Orte zurüfe, entsließ da sein Kriegsheer, und fenerte mit Kunegund das Fest der Geburt Mariens.

Das Jahr 1006. war für Bamberg jener beglüfste Zeitpunkt, in welchem dieser beste Kaiser alle jene Wohlthaten gleichsam krönen wollte, die er unserer Baterstadt bisher erzeigte. Er fenerte damals die Täge

ber

De

ne

thi

21

Dei

6

ha

Ei

ent

eni

mi

dei liu

fan

Rr

um

230

bin

besi

rid

Der

W

uni

feir

#II

feir

übe

noc

(id)

er

nd

nd

111#

on ier

as

8u

ein 16e

166

2.

lbe

era

egs

den

านร

th,

te, ad)

ents

bas

luf.

ene

erer

age

×76-× 19 ber Oftern, und war entschlossen mit Einwilligung Rus negundens feiner Gemahlinn, Bamberg zu einem Bife thume ju erheben. Die Chre Gottes und die ganzliche Ausrottung des Heidenthumes, welches annoch unter ben Slaven an ben Gegenden des Mannflunes einigen Cif hatte, waren die edle Triebfe. er , Diejes heilige Bor, haben auszuführen. Heinrich fah vor, daß er ohne Einwilligung des Bischofes zu Burgburg, in deffen Rirch, ensprengel Bamverg gehörte, Dieses Geschäft nicht volls enden konate. Er überlegte daher biefen feinen Plan mit Willigis dem Erzbischofe zu Manng, und rief in dem nämlichen Jahre zu Ende des Oftobers ein Kongie lium ju Frankfart jusammen: er selbst trug den vers sammelten Batern fein Vorhaben bor, und warf fich, Krone und Purpur vergeffend, den Bifchofen gu Fußen, um ihre Einwilligung zur Errichtung bes Bisthumes Bamberg zu erhalten. Tagmo, Erzbischof zu Magde: burg, bem die Beiligfeit des lebens und Gelehrtheit ein besonderes Ge vicht gab, stimmte in das Bitten Beinrichs ein, und die übrigen Bifchofe folgten. ber Unfang gur Grundung des Bisthumes nach dem Bunsche Beinrichs gemacht.

In folgendem Jahre fenerte Diefer heilige Stifter unferes Bifthums feinen Geburtstag, welcher ber 36fte seines Lebens war, dem oten Man mit faiferlicher Pracht zu Bamberg, und trat zur Verherrlichung diefer Fener feiner neuen bambergifchen Rirche bas ganze Eigenthum über den Bau. Bolffeld ab, welche Schanfung er mit noch mehr ansehnlichen Gutern begleitete. Er verglich fich in dem namlichen Jahre mit Beinrich Bischofe zu B 2 Wirgs

burg über bie Abtrettung des Bezirkes ju bem Bamberg, ifchen Rirchensprengel, und schifte feine Gefandten nach Rom, um die Bestättigung bes neuen Bisthums von bem romischen Stuble zu erhalten.

Johannes ber 17te Dieses Damens bestättigte nicht nur bas neue Bifthum, fondern er erhob baffelbe ju eis nem fregen , von aller auswartigen Macht ausgeschied. enen bischöflichen Gife , und unterwarf es nur ber Obsorge und bem Schute bes romischen Stuhls. Auf Diefes erhaltene Schreiben des Pabftes wurde in dem namlichen Jahre 1007. Das 2te Konzilium zu Frankfurt unter dem Borfige Willigis ju Ende bes Detobers gehalten, in welchen bas apostolische Schreib. en mit allgemeiner Berehrung angenommen, und Bame berg durch Unterschrift von 36. Bischofen als eine Bijch. bfliche Rirche bestättiget murbe.

Beinrich hatte schon mit Unfang des I ten Jahr, hunderes zu dem Gebaude der funftigen Domfirche ben Grund gelegt, welches im Jahre 1012. seine Vollende ung erreichte. Den oten Man bes namlichen Jahres murbe diese neue bischofliche Kirche in Gegenwart des gangen Sofes und einer großen Ungahl bes reutschen Abels mit Kaiserlicher Pracht zur Ehre Gottes, ber Jungfraulichen Mutter, ber heiligen Upoftel Peters und Dauls, und ber beiligen Blutzeugen Rilianus und Georgius von Johannes bem Patriarchen zu Uguileen eingewenhet. Ueber 30. Bifchofe verherrlichten mit ihrer Gegenwart biefe Fener, welche mit bem erften Bame bergischen Kongilium begleitet wurde.

Schon

6

101

1

ei 6

ai

be

3,

20

10

al

Do

be

De

la

111

Di

P

**1**1

la

ch)

61

ur

R

en

rgs

ich.

ng

dit

eis

éDe

der

18.

in

311

bes

eibe

21114

fch.

the,

dent

AQII.

res

Des

hen

Dec

und

Gie;

eins

rer

ame

1

Schon im Jahre 1007. hatte bieser wohlthatige Stifter Popo einen Sohn des Margrafen Louispold von Destreich, der in der Folge, nämlich im Jahre 1016. jum Erzbisthum Trier erhoben wurde, jum erften Probsten und Bufo jum Dechant , Egilbert gum Scolafticus, und aus den erften und ansehnlichften abelichen Familien die Chorheren der bischöfichen Rirche bestimmt, die in dem Münster, oder Rloster bes beil. Peters und Georgens in Gemeinschaft lebten. Wohlthatigfeit Diefes besten Raifers ohne Granzen mar, jo errichtete er im Jahre 1015. eine Schule fur die adeliche Jugend, in welcher so viele ansehnliche Kirchens Pralaten gezogen wurden. \* In dem namlichen Jahre bahnte dieser heilige Raiser den Rirchensprengel Bams bergs bis Murnberg aus, ba ber Bifchof Gunbegar den Bezirk seines Bisthums, der über der Pechnis Jag, Bamberg abtrat. Ich übergehe die Jahre 16. und 17, in deren erstem Heinrich die heilige Woche und die Ofterrage mit seiner gewöhnlichen Frommigkeit zu Bamberg hielt, in dem anderen aber von den Beschwer. nissen bes gegen Boleslaus geführten Rrieges eine Zeit. lang aubruhere, ich komme auf das Jahr 1019., wels ches für die Jahrbucher Bambergs immer merfwurdig bleibt, in welchem Benedict der VIII. heinrichen und unfere Baterstadt mit seiner Gegenwart erfreute.

Einem Triumph ahnlich war der Empfang diefes Oberhaupts und allgemeinen Baters unserer heiligen Rirche. 4 Chore der Rierisen und des Boltes empfiengs en ihn an verschiedenen Orten mit angestummten Psalms

3 3 - 1 - 1 - 1 - 1

<sup>\*</sup> Cramer, Vita S. Henrici &c.

en, der Raiser mit seinem ganzen Hofstaate gieng dems seiben die an die Stadtpforte entgegen\*, und führte ihn in die Domkirche, wo Benedict den Gottesdienst jenes Lages (es war der Gründonnerstag) mit der größten Fenerlichkeit hielt. Die übrigen Lage der heil. Woche wurden mit der nämlichen Fenerlichkeit begangen, die an dem Lage der Ostern noch mehr verherrlichet wurde. Der Pahst wohnte mit einer großen Unzahl der Erzsund Bischofe der Fruhmette ben, wo der Patriarch von Agusten die erste tection, Urnold Bruder des heil. Rasers und Erzbischof zu Navenna die 2te, und der heil. Vater die zte tection absang, und der übrige Gottesdienst mit Kaiserlicher Pracht gehalten wurde.

11

1

D

11

6

fo

11

27

11

a:

D

11 S

11

fi

\$1

3

11

b

a

31

u

6

¢

2

11

3

Den 24ten Upril weihte Benedict auf Berlangen Runegundens die Stiftelirche des heil. Stephans, die er jugleich auf das tostbareste beschenkte. bestättigte in einem aten Bambergischen Ronzisium in Gegenwart 72. Bischofe die Vorzüge und Rechte bes neuen Bifthums, welche basselbige schon von feinem Borfahrer erhalten hatte. Bon allen Gegenden brangte fich das Bolf, um diefe fo feltne Zusammenfunft zweger Dbirhaupter zu feben und zu bewunderen; alles war mit Freude erfüllt, und jedes preifite unsere Baterstadt gluffelig, welche zween fo große Manner voll ber größten Liebe und Freundschaft in fich einschloß. fen Fenerlichteuen begleitete Beinrich mit einer großen Augahl der Reichsfürsten und Bischofe Benedict nach Buld, wo der Ubichied zwischen dem Oberhaupte der Rirche und jenem bes Reiches auf bas freundschaftlichste geschah:

<sup>\*</sup> Hofmann.

ms

hn

res

ten

d)e

die

de.

rks

rdy

des

und

ige

risp

Die

dict

tit

Des

em

gte

ner

var

abt

ten

dies

gen

ach

che

ges

Beinrich , ben bringende Geschäfte bes Reiches nach anderen Gegenden riefen , fam ju Ende bes Jahres 1023. nach Bamberg zuruf, und fenerce allda die Tage ber Geburt des Herrn. Mit Unfange des Jahres 24. litt Beinrich verschiedene Unfalle von Kranfheiten, die bis in das Fruhejahr andauerten. Er erhielt wieder fo viele Krafte, daß er eine Reise nach Magdeburg vor. nahm, und dafelbit die Oftertage fenerte; es ftellten fich aber neue und fo heftige Unfalle ein, baf man fur bas IBohl und fostbare leben des Raifers in Gorgen ftund, die auch nicht ungegrundet waren; benn ben igten Gulius des namliches Jahres entschlief dieser große, glukliche und heilige Raifer in bem herrn, nachdem er zuvor Runegund, feine jungfrauliche Gemablin bem Schuke und der Obforge feiner Unverwandten und einiger Reichs, fürsten empfohlen hatte.

Bamberg, welches der Lieblingsort Heinrichs im seben war, sollte seine Ruhestätte nach seinem Tode seyn. Der Leichnam des großen Kaisers wurde mit der größten Pracht zu Gruonen als dem Orte des Todes erhoben, und von vielen Fürsten des Reiches und Bischösen aus dem Orte begleitet, und nach Bamberg zur Beerdigung abgeführt. Eberhard der erste Bischof, der ein Augenzeug der Tugenden Heinrichs war, hielt die leichrede, und legte mit Ehrfurcht unter dem Trauern der ganzen Stadt die kostbaren Ueberbleibsel des großen Kaisers in ein Grab von Marmor, in welches von dem nämlichen Bischofe in der Folge auch der Leichnam der hell. Ges mahlin Heinrichs im Jahre 1040. mit der größten Pracht bengesest wurde.

fi

0

b

9

I

Wie gluffelig ist unsere Baterstadt, welche die hellige Asche ihres wohlthatigen Stifters und seiner jungfrauslichen Cemahlin, die im Wohlthuen mit Heinrich wette eiserte, ben sich aufbewahret! wie lebhaft soll das Uns gedenken an diese Wohlthaten senn, wenn wir ihre Kuhe, state erblisen, die noch ist für uns ein Ort der Zuslucht und des Trostes ist! Wenn Dantbarkeit mit den Wohlthaten in gleichem Verhältnisse siehen soll, wie groß muß dieselbe auf unserer Seite senn! Ich sah es als Pflicht an, das Ungedenken an jene in uns zu erneueren, denen wir nach Gott die größte der Gaben, die Gabe des Glaubens in ihrem Unfange, in den Fortsschritten und in der Befestigung schuldig sind.

## Das zweite Kapitel.

Alterthum ber oberen Pfarrfirche.

Ehre der göttlichen Mutter in unserer Vaterstadt erbauet wurde, läst sich mit Gewisheit nicht bestimmen. Die Urfunden giengen entweder durch länge und Und bilden der Zeit verlohren, oder es konnte auch geschehen, daß ben Errichtung der ersten Kirche gar keine schrifts liche Urkunde verfasset wurde. Denn sessen wir die Ers bauung der ersten Kirche in jene Zeiten hinaus, wo die christliche Religion in unsein Gegenden verbreitet wurde, so ist der Schluß um so leichter zu machen, daß man von jenen Zeiten keine Urkunde erwarten konnte. Die apostolischen Kanner, die sich dem Bekehrungsgeschäfte unserer heidnischen Voreltern unterzogen, musten zus frieden

frieben fenn, wenn fie fur bas neu bekehrte Bolf einen nur geringen Tempel zur Ehre des lebendigen Gottes ohne besonderen Urtunden und Schanfungsbriefen er: bauen fonnten. Unsere alte Teutschen hatten für ihre Gogen feine Tempel erbauet, wie schon in den vorgehenben Rapitel bemerket wurde; fie verrichteten ihre Opfer in den hannen oder Waldern, ben bemoosten und hohen Eichen, die sie für den Wohnsis ihrer Gotter hielten; Es fonnten also nicht, wie jemals ben ben Rom. ern und Griechen die Baufer ber falfchen Gottheiten in Tempel bes mahren Gottes umgeschaffet werben. erften Kirchen Teutschlandes wurden nur aus Solz ohne besonderer Pracht und ohne Baufunst errichtet, wie ein heil. Bonifag aus der Donner, Giche zu Baigmar ein Bethhaus erbauete, und ber heil. Burfard in ber Burg Burgburg an bem Begrabnisorte bes beil. Kilians aind feiner Gefellen um bas Jahr 745. eine geringe Rapelle aus Holz errichtete, bis er durch Allmosen der Blaubigen, und ansehnliche Schankungen eine Rirche von Steinen aufführen fonnte. \* Bann aber ein beif. Burfard in feinem bifchoflichen Sige einen fo geringen Unfang ben Erbauung einer Rirche hatte, wie offenbar ift die Folge, bag in anberen entlegenen Orten feines Bisthums ber Unfang nicht größer war.

Ich lege hier bie Grunde vor, warum ich bie Er: bauung der ersten Rirche in jene Zeiten hinaussehe, mo sich das Christenthum ben uns verbreitete.

23 5

1)

14 Ea

70

63

)É

11

th

13

11

to

it

It

1.

12

10

16

ľ¢ e

20

11

ie e

10

<sup>\*</sup> Frif. pag. 391.

erhielt von dem franksischen Fürsten Karlmann in der Mitte des 8ten Jahrhunderts mehrere Klöster und Kirchen, die der Pfarren, oder dem Visthume Würz, burg einverleibt wurden, die Schankungsbriefe Karl, manns sind zwar zu Grunde gegangen, und kamen nicht auf unsere Zeiten; indessen sind diese Schankungen \* aus den Briefen des Kaisers ludwigs des Frommen, und Urnulph des Königs vom Jahre 823, und 889. klar zu ersehen. Unter diesen Kirchen lag eine, die zur Ehre des heiligen Johannes des Taufers geweihet war in dem Gaue. Volkfeld, in welcher Bamberg die Hauptsstadt war; soll wohl damalen in einem geringeren Orte eine Kirche errichtet gewesen sen, da das Hauptort ohne einem Tempel war?

2) Die Oftfrantifchen Grafen von Babenberg, welche Abkommlinge der alten frankischen Konige waren, und einen weit ausgedahnten und anfehnlichen Gutter, fand befagen, hatten sich, soweit solche aus den uns fruchtbaren Jahrbuchern bekannt find, zur chriftlichen Religion bekennt. Sie hatten ihren Siß in Bamberg, welches ber Hauptort in der Gaue, Dolffeld war, und in ben Urfunden Ciuitas Papinberc, Stadt Papinberk, genannt wird. In biefer und in anderen Gauen hatten sie Rapellen und Rirchen. Udelbert oder Allbert, ben bie alten Geschichtschreiber als eine Zierbe ber Franken, als einen großen Belben, als einen edlen und ftreitbaren Mann schildern , ber aber so ungluflich war, daß er im Jahre 905. bem gten 7ber. Ropf und Guter

<sup>\*</sup> Eckard.

31

er

10

30

ils ht

1 1

9.

ur ar

oto

te

rt

11/

era

1114

en

91

in

f,

en

er

be

en

ich

nd

Guter verlohr, und dessen Gedachtnistag von unserer Ptarre \* noch heut zu Tag den ten Dan mit Vorvelfer und einem Umte vor dem Schlosse Ultenburg unter einer darzu errichteren Kapelle begangen wird, wird als der Stifter des Klosters Theres, welches ein festes Schloß dieses Grafen war, angegeben, wie dessen Grabschlift daselbst an Tage legt, die ich aus Wagenseil benjeße.

Anno Domini IXCVIII. obiit nobilis
Albertus comes de Babenberg
Qui hic iacet incineratus monasterii
Huius fundator opum quondam
Dator cuius anima requiescat
Cum sanctis A.

Gollte

<sup>\*</sup> Der gelehrte Benedictiner hieronymus Beg fchreibt in feinem Berfe: Scriptores rerum auftriacarum, in ben I. Tom, ster Differtation aus einem neuern Manufcript, bag bie Gemablin Alberts Grafen von Babenberg um bas Uns gebenten besselben ben ben Nachtommlingen querhalten , auf dem Plate mo er fiele, nicht weit von den Schloffe gegen bie Stubt zu einen Stein feste, ber annoch ftehe, auf welchem bie Geschichte dieses ungluflichen Grafens erflaret wurde, über welchen Stein ber Bifchof bes Orts an ber Jahrzeit unter einem errichteten Belt ein bischöfliches Umt ju fingen pflege: Et ne mariti memoria apud posteros interiret, in loco, vhi occidit (fubdiu non procul ab arce versus ciuitatem ) lapidem posuit, etiam nunc extantem, rei geltae seriem declarantem, super quo nunc eius loci Episcopus redeunte anni tempore, sub erecto papilione, quotannis ritu Episcopali solemne sacrum in memoriam decan-

Sollte unter biefen driftlichen Grafen unfere Das terftadt ohne Rirche gewesen senn?

3) Otto der zwente, Römischer Raiser hatte im Jahre 975. Heinrich seinem geliebten Nepoten \* auf Bitte Uvelheid zeiner Mutter die Stadt Papinberk mit allen Zugehörungen als Eigenthum geschenkt, in welcher Urstunde die Worte sind: cum aedisciis welesis &c. mit Gevauden, Kirchen zc. Es waren also schon damalen Kirchen in Bamberg.

4) Da

tare folet. Der Stein auf welchem die Geschichte enthalten war, ist zwar nicht mehr vorhanden, daß aber dieses Umt in den älteren Zeiten der Bischof selbst gehalten habe, erhält dadurch einen nicht geringen Grad der Wahrscheinlichkeit, weilen etliche der Bambergischen Fürsten auf dem Schloß Altenburg öfters eine Zeitlang ihren hof hielten, und noch anizt die Fürstl. hoftammer auf ihre Kösten jährlich die Kapellen errichten und den Gottes dienst von der obern Pfarre halten läßt.

\* Gretser, und die Geschichte von Baiern, vom Jahre 1785.
erklären diese Schankung des Kaisers Otto von Hezilo oder Heinrich den zien Herzogen in Baiern, welcher der Vater unieres heil. Stifters war, welche Meinung dadurch einen wichtigen Grund erhält, weil in dem Stiftungsbriefe des beil. Hemrichs, in der Bestättigung des neuen Bisthums Bamberg von den zien Konzilio zu Frankfurt und in dem Briefe Heinrichs Bischofs zu Bürzburg Bamberg ein Erbs gut Heinrichs genannt wird: Paterne haereditatis locus Babenderg, hereditario lure parentum &c. welche Briefe in dem Codice Udalrici Babendergensis ben Eccard fonnen nachzeschlagen werden.

bre itte lere llra mít len

Bar

ent cres ave, ahrs ften Dof ibre ttes

785. ober ater inen des ums dent Erbo ocus

riefe

fon.

- 4) Da Beinrich unfer heilige Stifter nach bem Tobe Beinrichs feines Baters, ber ben 28ten August 995. ju Gandersheim an der Deft verftarb, im Jahre 996 feine einzige Gorge Dabin wand, Bamberg, welch. es durch die Unbilden der Zeit von feinem Unfehen viel verlohren hatte, wiederum in Flor zu bringen, ba er Diese Stadt mit neuen Gebauden erweiterte, und Bore städte anlegte, fo waren zwo Kapellen in unserer Bas terftadt: diese zu unserer {. F., und die andere zu St. Martin. Es waren also beibe schon in den vorigen Beiten erbauet.
- 5) Im Jahre 1002 schenkte ber gegen die Rirche fo frengebige beil. Beinrich dem Rlofter in Saugis gu Würzburg die Abbrei zu Borcheim, welche hofmann in den bambergischen Jahrbuchern Monafterium amplissimum, ein fehr weitschichtiges Rlofter nennt, welche es unfer erfter Bischof Eberhard im Jahre 1017 burch Lausch wiederum an Bamberg brachte. Es war zwar Worcheim ein koniglicher Hof, wo in alteren Zeiten mehrere Reichstäge und große Zusammenfunfte gehalts en wurden; folte aber schon damals Borcheim eine Abbtei und weitschichtiges Kloster haben, und unsere Stadt ohne Pfarrfirche senn?
- 6) Alls Heinrich Bischof zu Würzburg zu bem neuen Bisthum Bamberg mit Einwilligung feiner Rles rifei, der Mitter und des ganzes Bolfs im Jahre 1008. unserm heiligen Stifter die Stadt Bamberg mit bem ganzen Regniß, Gau, und in dem Gaue, Bolkfeld jen. en Theil, der von der Regnis, dem Mann, und der Aurach eingeschlossen wird, abtrat; so nahm er bie 3

Pfarr,

Pfarrfirchen ju Wachenroth, lohnersfradt, und Muhl, haufen aus. Mann aber in jenen geringen Orten Pfarr, Firchen waren, foil man mit Grunde annoch zweifeln können, daß in Bamberg der Hauptstadt selbst folde Rirchen waren? Diesen setze ich noch ben, was Urnold Budoof ju Salberftadt an ben namlichen Bifchof Beinrich in dem merkwurdigen Briefe \* fchrieb, in welchem er denfelben durch mehrere Grunde zu bewegen fuchte, bat er nach dem Berlangen des Kaifers die Einrichtung bes Bifthums Bamberg bewilligen follte: "Erinnerest "bu bid) nicht (fd)reibt er) bag bu in dem vorigen Jahre, "da wir nad) bem namlichen Ort Babenberg ritten , (gleichfam als wüßtest bu es ziever) die Sprache führ, ntest: Wenn der Ronig (Seinrich) an diesem Orte ein "Bifithum errichten wollte, fo konnte er beiner Rirche "leicht etwas ertheilen, fo dir nühlicher ware; bu zogest "einen geringen Rugen baber, Die gange tanbschaft fen "schier ein Wald, da wohnten Claven, und du warest in Diese entlegene Orte felten ober gar nicht gefomme ven. , Die fonnte diefer Bischof gegen Urnold aufe ern, daß Seinrich zu Bamberg ein Bigthum anlegen follte, wenn diese Stadt nicht einmal Pfarrfirchen ges habt hatte?

Ich lasse diese Grunde anderen zur Beurtheilung über, da ich nur dieses behaupte, daß der oberen Pfarre firche das ehrwürdige Ulterthum nicht könne abgesproch, en werden.

Goldmager schreibt in seinem Ursprunge der Stadt Bamberg ben Ludewig, daß zuvor an dem Orte, wo die jesige

<sup>\*</sup> Ben Ludewig Scriptores rerum Epifc. Bamb.

officers for the service of the serv ng rro cho die Plos Eberhardus Secanus garous ecche in prepositus saidu dacobi in Babenberch Notum Fere nolumnus ombus per protees od mis discretis et Donestus nobus delectus cumus ombus per protees od mis discretis et Donestus nobus delectus cumus manus cumbus done cumus moutanter l'enabilis patro d'in me Berebolos Babenbon en pue altota pperu sucara parrochier ser garun seulmins ou mota donne pou cumus ambienm sepie circuis perpetuo possidondimi da qua didita pratres que sometium sepie circuis perpetuo possidondimi da qua didita pratres que sentiem sepie circuis por se se dete onto libram ma cere parrochie se o serve non obmittant soluere amatem - ne renocari nateat qua gestim est present ter sas sibi dedimins presatti sin mi epi sosti del pledans gigillou roboze simuitas dat si adams apo Babenbereb - dimo din - o - ce - p - mi - ston dino -



jesige Pfarrkirche stehet, eine Rapelle, auch zu U. L. F. Ehre gestanden, daxinn die Grafen von Babenberg ihre Begräbnisse, wie noch Unzeigen vorhanden sind, sollen gehabt haben: welches nämliche unsere Kronik mit dem Bensage meldet, daß diese Rapelle von undenklichen Jahren her allda gestanden sen.

Mur Schabe ist es, daß alle alte Unzeigen und Merkmale ganzlich verschwunden, und nichts von den, selbigen erhalten, oder wenigstens schriftlich aufbewahret wurde.

Die alteste Urfunde der obern Pfarrei ift vom Jahre 1264, in welcher die beibe Bruber und Burger gu Bamberg, Ronrad Efel genannt, von Eberhard bas maligen Domdechane und Probft zu Gt. Jafob mit Gin. willigung des Bischofe Bertold, und Alberts Deban beständigen Bikarius ber Pfarrei zu unserer 1. F. einen Garten, der an ihrem Saufe gelegen, und mit einem Baune umgeben war, fur fich und ihre Erben mit ber Bedingnis erhielten, daß fie jahrlich megen bem Befife besselben ber Pfarrei ein Pfund Wachs bezahlen follien: welcher Brief, der nach dem Original gestochen, in dem Unhange unter Mro. 1. nachzusehen ist; aus welcher Urfunde jene Stelle in den Jahrbuchern Sofmanns gu verbesfern ift, wo er von der obern Pfarre schreibet, daß Diefe Rirche erft alsbann die Pfarrei ber heiligen Gotte es Gebahrerinn genannt wurde, nachdem biefelbe von bem Bischofe lampert 1387. zur Ehre der jungfräuliche en Mutter eingeweihet worden. Inde (find die Worte) paraecia S. Dei Genitricis appellata fuitwie konnte fie erft nach jener Ginweihung also genannt merden,

werden, ba fie schon in der Urfunde von 1264. Parochia S. Mariae, Canft Mariens : Pfarre genannt mirb.

Don dem Ursprunge des Gnadenbildes, welches in Dieser Kirche von undenflichen Jahren ber so allgemein verehret wird, lagt fich eben fo wenig mit Gewigheit, als von der ersten Rirche schreiben. Diese Statue, Die finf Schuhe, sieben und einen halben Boll, hoch ift, und deren Abbildung vor dem Titelblat ftehet, ift von Solz verfertiget. Unmuth und Majeftat blift aus bem Ungesichte der gottlichen Mutter, welche sigend vorges ftellet ift, und das Jefu, Rind ftehend mit der linken Hand halt: Bergoldung und Mahlerei, die auf bem Gewande mit Wasserfarben auf Rreibengrunde aufge, tragen find, zeugen von dem Alterhume, wie auch die Haltung des Gewandes. Das Rind halt in feiner line fen hand einen fleinen Bogel , da es die rechte nach der Mutter ausstreckt. Ich füge bier jene Stellen ben, die aus einem uralten liede genommen find, welches im Jahre 1725. verbeffert und vermehret gedruft murde, und jahrlich ben der großen Dank Drozesion am Sonntage nach Marien himmelfahrt gesungen wird, in welchem das Alterthum also beschrieben ift:

4tet Absatz.

Dann als Babenberg befigte Graf big Namens, von bir bliste Allschon groffer Gnaben, Schein Dort ob deren Grabnis, Stein.

aro-

is in mein heir, die

ift,
bon
bem
orges
inten
bem
ufges

h die r lins h der n, die 3 im irde,

fird,

er

Inner Cappel g'baut zu Zeiten, Christum als erkannt die Henden, Diese ihre Mutter nennten, Mirac'l voll diß Bild erkennten.

6.

Ch' Sankt Martin als ein Pfart Zum Dorff Bamberg g'hörig war, Dorffer aller diefer Orten Sennd allda beerdigt worden.

7.

Ch' Cunigunda ward vertraut Mit Henrico als eine Braut, Ch' diß Hochstifft wurd fundirt, Und mit Guthern reich geziert,

8.

Schon dif Bild mit Gnaden prangte, Einen groffen Ruff erlangte, Aller Orten wohl gepriesen: Jeder solte solches wissen.

Bon der Größe der Berehrung gegen die göttliche Mutter in diesem Gotteshause ist kein Beweis übers zeugender als dieser prächtige Tempel selbsten, den uns ere fromme Voreltern aus ihren eigenen Mitteln zur Ehre Gottes und seiner Mutter erbauet haben. Die Menge der Opfer von langen Jahren her, die große Unzahl der Botiv, Tafeln sind so viele Zeugen der Uns dacht und der Wohlthaten, die Gott in diesem Tempel durch die Fürbitte seiner Mutter uns und unsern Bate

(F)

ern gab, beren frommen Benfpiele wir mit Eifer und mit wahrem Bertrauen auf Gott als wahre Nachtomm, linge folgen sollen.

Ehe ich dieses Kapitel schließe, bin ich Sberharden unserm ersten Vischose eine Ehrenrettung schuldig. Diese er erste und große Vischos hat das Zeugniß von der Geschichte, daß er dem Bisthume mit Ruhme vorstund. Er wird als ein untadelhafter, und als der beste Mann, als ein Mann von ausnehmender Tugend und großem Unsehen, der das lob eines unbescholtenen lebens und besonderer Frömmigkeit besaß, in den Jahrbüchern Bambergs geschildert. Wie edel ist dieser Karafter, und wie einem großen Vischose anständig!

Herr Rudolph von Grofing schrieb im Jahre 1786 eine Staatistif aller fatholisch geiftlichen Reichestifter in Teutschland, und in J. 9. des zten Rapitels von bem vortreflichen Bisthume Bamberg, wie die Worte Des Brn. von Grofing find. In der Rote (157) fagt biefer Autor: "Scheidemantel in feinem Repertorio bes "Staats , und lebenrechts C. 314 fchreibt: Satto. "Erzbischof zu Manng, habe ben Grafen biezu beredet, und er mag es aus dem Regino genommen haben; "ich will dies aber nicht nachschreiben, theils weil ich "alaube, Eberhard, nachmaliger Rangler bes Raifers, und furg barauf erfter Bifchof von Bamberg, fen viels "mehr berjenige gewesen, ber biesen auf Raisertreue bauenden Grafen in das Deß geloft und burch bie Michandlichfte Untreue um Ropf und leben gebracht hatze. atheils aber, weil die babenbergische Geschichte vom "Jahre 1774 entweder aus Politif, oder mehr aus 1, Wahrs

und mm,

Diesi Ges und. ann,

gem und iam; und

786 ifter dem des

fagt des

det, hen; lich

fers, viels

reue die

at ic. voni

aus

"Wahrheit, diesfals einen Zweifel erregte,,. In dieser heißt es 1. Abschn. S. 5. 10. Hr. Grosing wolte nicht Regino nachschreiben, er wolte etwas neues schreib, en, und er kam auf den Gedanken, der wirklich ganz neu ist, Eberhard nachmaliger Kanzler, und kurz dar, auf erster Bischof von Bamberg sen vielmehr derjenige gewesen, der den Grafen Albert in das Neß gelokt, und durch die schändlichste Untreue um Kopf und leb, en gebracht. Hr. Grosing giebt keinen Grund dieses seines neuen Gedankens an, aber ich zweise mit Grunde, ob dieser Berkasser im Stande sen, einen Beweis dieses Borgebens anzugeben, welches einem Bischofe nichts geringeres als die schändlichste Untreue zur Last legt, durch die ein Unschuldiger um Kopf und Güter kömmt.

Albert, ber bambergische Graf, kam nach Regino im Jahre 905 um das leben. Heinrich, unser wohls thatige Stifter, erlangte die Raiserkrone im Jahre 1002. Eberhard, sein Ranzler, erhielt die Infel von Bamberg im Jahre 1007. Mit Ruhme stund er dem Bisthume 35 Jahre bis 1042 vor. Solte Hr. Grosing im Jahre 905, wo die traurige Geschichte unsers Grafen Ulzberts vorgieng, Eberhard nur 20 Jahre alt senn lassen, um eine Rolle zu spielen, in welcher er als ein junger Mann einen ansehnlichen und mächtigen Grafen, wie Albert war, um den Ropf brachte; so mußte Eber, hard seine lebensjahre auf 157 gebracht haben. Solten diese seltene Menschenjahre die Geschichtschreib, er mit Stillschweigen übergangen haben?

Wenn ich aber Hrn. Grofing aus der Geschichte sage, daß Eberhard, der erste Bischof, ein Sohn tos

thars bes Mogdeburgischen Burggrafens war, ben derselbe mit Hedwig der jüngsten Schwester des heil. Henrichs zeugte, wenn Heinrich der heilige im Jahre 972 das licht dieser Welt erblitte, Albert im Jahre 905 das leben verlor? Wie fonnte Eberhard jene haß, lichste Molle wielen, wer foll dieses neue Borgeben des Hrn. Grosings mit der Wahrheit reinen konnen?

Aber noch unverzeihlid er ist jenes, daß Hr. von Grosing schreibt: Scheidemantel habe Megino nachgesschrieben, wenn er sagt, Hatto Erzbischof zu Mannz habe den Grafen hiezu beredet, da Negino derjenige ist, der die Untreue eines Hatto vor der Welt zu verhüllen suchte, die ein kuitprand, ein Marianus Stotus, Hermans Kontraktus, Siegenert und Otto von Freissingen mit dürren Worten beschrieben. Lese Hr. Grossing des P. Hieronymus Peß 5te Dissertation in dem ersten Tom der Scriptorum rerum austriacarum, die Hossmanni annales ben Ludewig, Henbergers Ichnographiam, so wird er zenes sinden, was ich aus den Quellen selbst vorlege.

Ich bemerke annoch, daß das, was Grosing bas benbergische Geschichte nennt, nicht Geschichre des Bisthums Bamberg ist, sondern, wie das Titelblatt zeiger, nur die tandeshoheit des kaiserl. Bist, und Fürst, enthums Bamberg über den Marksecken und das ges sammte Umt Jürth betreffe, die durch die allgemeine teursche und besonders bambergische Geschichte aufgeklärset wird.

Durch dieses wird auch jenes hinwegfallen, was der namliche auf der 58ten Seite schreibt: Eberhard scheine

scheint die erste Triebfeder zu dieser außerorbentlichen Stiftung gegeben ju haben. Fur Geschichtschreiber, pon welchen man Beweise fobert, ist das scheint zu menia.

Aber Br. Grofing ift nicht ber einzige, ber im Sahre 1786 fo etwas neues von Eberhard fchrieb, er hat einen feines gleichens , den anspachischen Gecretar Sauerafer gefunden, ber in einer fogenannten Befchichte bes Orts und Umts Rarth von einer anderen Geite einen verwerflichen Berfuch auf Eberhards Tugent wagte, ber aber zu tief unter aller Eririf liegt, als baß er eines Widerlegens bedorfe.

Cherhard ift in der emigen Gedachtnis, und hat fich nicht mehr fur bergleichen Feder zu fürchten, und ist lebende, die Ehre lieben, und anderen Ehre laffen, geben bergleichen nirgends erwiesenen Machrichten weber Gebor noch Benfall.

### Drittes Kapitel.

Erbauung ber jezigen Pfarrfirche.

ie jezige Pfarrfirche ift von unfern gottfeligen Die Innschriften an Doreltern erbauet worden. bem hohen Utar auf der Epiftelfeite, und ober der großen Orgel find beffen Beweife. Sacra haec Domus a piis Bambergensibus aedificata, sind die Unfanges worte , biefes geheiligte Saus ift von ben frommen Bame bergern erbauet worden.

Wenn

eflår: was rhard nt

den

heif:

ahre

ahre haß,

Des

bon

d) ges

anns

e ist,

üllen tus,

Freis

Sto.

Dem

, die

hnoben

bas Des

blatt

urfte

s ges

neine

Wann der Unfang zu diesem Gebäude gemacht, und aus welchen Ursachen dasselbe unternommen wurde, läst sich aus keiner Urfunde darthun. Daß aber mehrere Jahre zur Vollendung dieses Tempels erforderlich war, en, läst sich aus der Größe desselben um so leichter schließen, weil nach Beurtheilung der Bauverständig, en nicht die nämliche Bauart an der ganzen Kirche vorskimmt, und die des Langhauses von jener des Chors verschieden ist.

Jene können das Urtheil fällen, die dessen kundig sind. Gult und Zinnsbriefe von den Jahren 1320, 60,70 und 80, in welchen zum Bau der oberen Pfarre von den wohlthatigen Burgern jährliche Abgaben fest, gesezt und, geben den Grund an die Hand, daß schon in jenen Jahren, der Bau der neuen Kirche angesang, en wurde.

Db aber das Alterthum der vorigen Kirche, oder Andacht und Dankbarieit gegen Gott und seine Mutter die Triebfeder waren, daß unsere Boreltern diesen Kirch, enbau unternahmen, läßt sich, wie im Eingange gemeldet wurde, mit Gewisheit nicht bestimmen: desto gewießer aber ist das Jahr, in welchem die feierliche Einweihung dieser Kirche geschah.

Hofmann in seinen Jahrbüchern und die Innschrifts en der Kirche geben das 87te Jahr des 14ten Jahrs hunderts an. Anno MCCCLXXXVII. ab Episcopo Lamperto in honorem B. M. V. in Caelos Assumptae consecrata: sagen die Innschriften 1387 ist dieses heil. Haus von Bischof tampert zur Spresder in Hims ind

áßt

ere

are

)ter

digo

30T4

ors

bia

201

irre

eft,

hon

ing,

der

rd);

ldet

ger

ung

ift,

ihri

po

mp-

efes.

ims

mel aufgenommenen seligen Jungfrauen Maria einges weihet worden. Bon den Feierlichkeiten der ersten Eunweihung, die an dem Sonntage nach Christi Hims melfahrt aus dem Grunde geschah, weilen in jedem Jahre an demselbem die Gedachtnis der Einweihung begangen wird, ist zwar nichts beschrieben; wann aber die Undacht unserer Voreltern nach der Innschrift eine der Bewegursachen zur Erbauung dieses Tempels war, so wird diese nämliche fromme Burgerschaft das mögliche zur Verherrlichung der Einweihung bengetragen haben.

lampert von Brun, ber gote Bifchof Bamberge, ber biese Rirche einweihte, mar zu erft Ubbt gu Gengen. bach, und Raifers Rarle bes 4ten und feines Gohns Wenzeslaus geheimder Rath. Aus einem Abbre murd er Bijchof ju Briren , welcher Rirche er 4. Jahre vorftund; von dieser wurde er nach Spener berufen , welche er 9. Jahre lang regierte, nach diefen erhielt er bas Bifithum Strafburg, von welchem er nach 11 Jahren durch bas Unfehen, welches er mittelft Lugend und Gelehrts heit ben Raifer Rarl und bem Pabfte Gregor bem I Iten hatte, nach Bamberg verfehet wurde, welche Burbe er als Bischof unserer Rirche durch 25 Jahre mit besons beren tob begleidete. Aus liebe gur Ginsamfeit, und wegen bem lafte bes Alters trat er bas Bigthum ab, und gieng nach Gengenbach in fein Rlofter, von biefem fam er nach Bordeim zuruf, wo er im Jahre 1399, in Gott entschlief. Gein Leichnam wurde nach Bamberg geführt und in der Domfirche in dem Peterschor be, graben. Un feinem Jahrgedachtnis wird Wein aus, gerheilet, ber von feinem Ramen , ber tampertswein heißet,

heißt, welches wie Engneus melbet, jum Ungebenfen, ber von biefem Bischofe gezahlten Schulden geschieht.

Was taft sich von biesem großen Bischofe anders Gedenken, als daß er diese Pfarrkirche zur Ehre Gotztes und der Jungfraulich en Mutter mit der größten Fener geweihet habe. Aber ich schreite zur kurzen Bezschreibung der Kirche selbst, von welcher der Grundzeis und der Prospect von der Mittagsseite bengehäftet ist.

Die lange ber Kirche belauft fich auf 218 Schuhe, die Breite aber hat 82. Schule, die Hohe bes Chors ist 105 Schuhe, und in dem Schif oder langhause ber Rirche beträgt sie 88 Schube 10 Boll. Der Chor mit bem Mebengangen ift von Steinen gewolbt , ba bas Langhaus mit den Debenfeiten nur eine Lattendefe hat, bie aber mit Stufaturarbeit und Mahleren gezieret ift. Der Chor rubet auf 10 Saulen, das langhaus wird von 10 Gaulen unterfrüßet. Ultare zahlt bie jezige Rirche 15. Der haur altar ift zur Ehre Maria geweibet, auf melchem in ber Mitte bas Gnabenbild unter einem Throi e von Engeln umgeben ftebet. Außer dem Chor an ber erften Caule fiehet ber Ultar, beffen Bei malbe die Sendung der Apostel vorstellt. In der Bege enüberftehenten Gaule auf ber Epiftelseite ift ber Ultar Maria himmelfahrt; in bem gewolbten Gange hinter bem Chore fird die Alltare zu Chren des heil. taurentiut, bes heil. Jojephs, des heil, Johannes von Nepomuk, bes heil. Rajeran, ber beil. Runegund und bes beil. Sebaftians. In dem Debengange des langhaufes auf ber Evangeliumsseite sind die Altare zu Ehren der heil. Unna, ber Rrengaltar, und ber Ultar bes beil. Johans nes bes Taufere nachst dem Taufsteine, auf der anderen

Geite



n, ers

ten Bes nds ist. ist. ors ber

bas at, lift. oird bie aria ater

mit

Ges Jegs Itar nter ines, uf,

dem

auf eil.

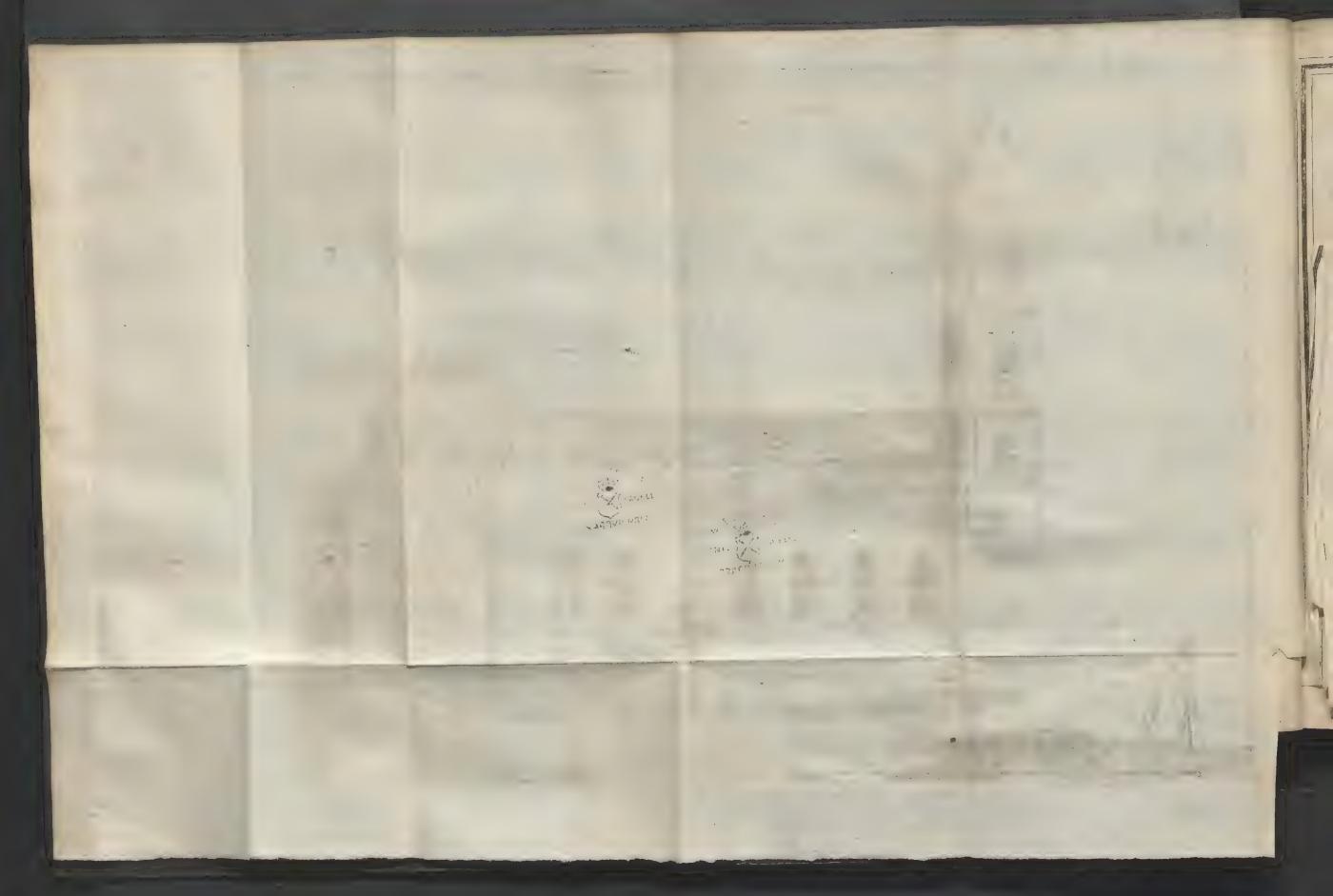





Seite aber jene des heil. Schuhengels, des heil. Nis kolaus, und der Maria Empfangnis Ultar.

Zum Unfange des 17 Jahrhunderts waren nur 9 Altdre, wie ich folches aus einem Manuscript des Kaplans Weiger vom Jahre 1614. gefunden habe, in welchem i se sozenannten Stationes ben den Altdren eingetragen sind, die in nachfolgender Ordnung besucht wurden.

#### 1) Station

Ben dem Hohenaltar, zie Ben dem Altar Kunez gundis, zie Ben dem Mutter Gottes Altar. 4te Ben dem Kreuzaltar. 5te Ben dem Nikolausaltar. 6te Ben dem Apostelaltar. 7te Ben den Urbanusaltar. 8te Ben den Johannesaltar, ben welcher Station z. Gebether vorgeschrieben sind, das ersie von dem heil. Johannes dem Laufer, das zweite von dem heiligen Johannes Evangelisten, und das zte von dem heil. Stephanus. 3te Station ben dem Altar der heil. Walburgis. Die übrigen 6. Altare sind also erst in den neuen Zeiten ers richtet worden.

Zehen der vorbeschriebenen Altare sind von bischofs licher Hand geweiht, von welcher Hand aber und zu welcher Zeit dieses geschehen, ist unbekannt, weil die Conssecrations odere Weihungstafel sich nicht mehr vorsinden. Dies Altare des heil. Rajetans, des h. Joh. von Nepomus, des heil. Johes Läufers, sind annoch ungeweiht, und haben nur sogenannte Tragsistäre.

Die Einsehung des Grundrisses wird jenes alles vor Augen stellen, was ich der Rurze wegen ben bieser Beschreibung übergangen habs.

E 2

Biertes

### 200 C

# Viertes Kapitel.

Kenntniszeichen einer Pfarrfirche.

Micht gleich mit bem Chriftenthume nahmen die of. fentlichen Kirchen ihren Unfang. Die Verfolge ungen, welche bie Befenner ber gottlichen lehre Jeju von allen Geiten ju erdufden hatten; die Unfalle des Beidenthums, bem bas Rreug Chrifti eine Thorheit, Die Unfalle ber Sinagog, welcher Diefes namliche Rreuge holz ein Aergernis mar, waren fo heftig und graufam, daß schon der blose Rame des Christens zureichend mar, mit bem Tobe bestraft zu werden. Diefes zwang die erften Chriften, daß fie ihre frommen Bufammentunfte und Gottesbienfilichen Sandlungen gang in ber Stille und in Geheime in den Speisfalen ihrer Saufer halten mußten, wie jene Stellen der Upoftelgeschichte erproben, in welchs en bie Berfammlungen der Apostel ju Jerufalem in bere gleichen Speisfalen befchrieben werden. Jene Stelle bes heil. Paulue in bem I Briefe an die Chorinther (II Kap. 22. v.) habt ihr keine Haufer zum Gffen und Prinken, oder verachtet ihr die Kirche Gottes, und beschäntet die Armen, ift nach Auslegung ber beiligen Rirchenvater ein ficherer Beweis, daß schon damals die Chriften mitten in den traurigften Berfolgungen einen gewiffen Ort hatten, wo fie jum gottlichen Dienfte jus fammen famen , und ber ihnen ftatt ber Rirche biente, welches durch die Briefe des heiligen Elemens bon Rom und des heiligen Martnrers Ignas, aus den Budgern Elemens von Alexandrien , Tertullians , und anderer mehr bestättiget wirb.

of s

Folgs

Jelu

Des

eit,

ellige

m,

oar "

Die

nfte

und

ten,

elch

der,

telle

II

und

md

gen

Die

nen

ills

:d)e

ens den

md

In ben romischen Berfolgungen waren biese unfere ersten Bruder gezwungen, unter der Erde ihre Buflucht ju suchen; in unterirrdischen Bangen und Plagen begruben fie die leichname ihrer Martnrer, und in diefen hielten sie ihre gottesdienstlichen Versammlungen; es entstund durch die Menge der Christen ein neues unterirrdisches Rom, welches mehr als das obere Rom selbst zu bewundern war. Die Kirchengeschichte beschreibt nur diese Ratakomben oder Rirchhofe, und Berfamm, lungsorte der Christen, von welchen Paulus Urinqus Priester des Oratoriums in dem Werke: Roma subterranea weitlaufig handelt. Aber jauch in ber Stadt Rom hatten sie ihre Versammlungsorte: Der heilige Marcellus romischer Pabst errichtete zu Unfang bes 4ten Jahrhunderts 25 Titel oder Pfarrfirchen zu Rom, wie Pagius in seinem Breuiarium ber romischen Pabste, und laurentius Gelbaggins schreibt, daß bie Beiden, die fich zu dem chriftlichen Glauben befehrten, in diesen geheiligten Orten die Geheimniffe der Taufe und Bufe empfangen fonnten; welches Wort: Titel daher feinen Ursprung hat, weil diese Orte bas Zeichen des Rreuzes als ein Unterscheidungszeichen führten, oder weil ben Einweihung derfelben, der Titel und Name Christi in denselben verzeichnet wurde, oder benjenigen Priester die Benennung und den Titel gaben, die diefen Bers sammlungsorten ber Chriften zur Ausspändung ber Heils, mittel vorgefest maren. \*

Die Zeit der Verfolgungen erlaubte nicht, daß die ersten Kirchen prachtige Gebaude fenn konnten; da bie Kirche

<sup>·</sup> Seluaggius Part, I. Lib. II.

Kirche unter Konstantin dem Großen den Frieden erzhielt, und ihr vergönnet war, in dem frohligen Stande der Ruhe zu leben, da die Großen des Neichs und dieser Kaiser selbst sich unter das Jody Jesu beugten, wurd, en dem lebendigen Gott neue Gebäude errichtet, die seinzer unendlichen Hoheit würdig waren. Pracht und Kunst vereinigten sich, diesem höchsten Herrn Häuser zu erzbauen, wo die frommen Gläubigen ihre Zusammenskunfte halten, und Gott den schuldigsten Dienst bezeigen fonnten.

Nachbem die Menge der Christen immer anwuchs, so wurden auch mehrere Rirchen aufgeführet, und den selben gewise Priester vorgesest, die nach der von dem Bischofe ertheilten Bollmacht, dem Bolse in den auges wiesenen Bezirken vorstunden, und demselben die geiste lichen Heilsmittel darreichten. Und dies waren die eigeutlichen Pfarrkirchen, die sich von den anderen zur Ehre Bottes in den nachkommenden Zeiten erbauten Kirchen durch gewiße Kennzeichen unterscheiden, die ich hier in Kurze anführe.

Der Taufstein ist das erste Kennzeichen einer Pfarrs kirche. In den älteren Zeiten wurde die Taufe in bes sonderen Gebäuden, und zu gewisen Zeiten ertheilet; sie waren von den Kirchen abgefondert, und mit großem Pracht aufgeführet; in großen Städten waren sie so geräumig, daß in denselben Kirchenversammlungen gehalten wurden, wie die Kirchengeschichte meldet. Mur ein dergleichen Taufort war ben der Kirche des Bischoses, in welchem an den vorgeschriebenen Tagen der Oftern und Pfingsten die fenerliche Taufhandlung

ra

De

2/4

00

17

ft

ra 11#

g,

Br

114

111

29

Ta

ie

u

ent ch

Ľ6

64

t;

ie

in t.

es in

g

von dem Bischofe vorgenommen wurde. Da sich aber die Ehristenmenge vermehrte, so wurden in mehreren Rirchen Taufsteine errichtet, und von dem aufgestellten Seelsorger die Taufe ertheilet: Sie wurden aus Steis nen verfertiget, und hatten größtentheils eine runde Gestalt, und waren ben dem Eingange der Rirche zur linken Seite angebracht. \*

Der Taufstein der oberen Pfarrkirche ist vom Steine und achtekigt, er ist mit hölzernen Takeln bekleidet, auf welchem die sieben Sakramente und die Taufe Christi, die er von seinem Borlaufer empfieng, angebracht sind. Auf dem Rande. des Taufsteines war in der Sinstallung von Zinn kolgende Schrift zu lesen, wo aber die Zahl des Jahrhunderts nicht genau kenntlich war. Ich seize dieselbe mit den lateinischen Buchstaben vom Worte zu Worte ben, und überlasse den Kennern, das Alterthum der Schrift zu bestimmen.

CHRYSSDVS \* SPRYCHT \* ZV \*
SEYNNEN \* YVNGERN \* CHET \*
HYN \* YN \* ALLE \* WELT \* VND \*
DAVFET \* ALLE \* VOLLCKER \*
YN \* NAMEN \* DES \* VATERS \*
VND \* DES \* SVNS \* VND \* DES \*
HEYLYGEN \* GEYST \* WAEN \*
WER \*

<sup>·</sup> Chardon de baptisteriis in historia Sacramentorum,

WER\* GLAVBT\* VND\* DAVFT\*
WYRDT\* DER WYRDT\* SELIG\*
WERDEN\* WER\* ABER\* NICHT\*
GELAVBT\* DER\* WYRDT\* VER
\*\*\*DAMBT\* VND\* VER\* LOREN \*
YN\* EWYGKEYDT\* WERDEN\*
ANO\* DOMYNY\* j — 73

Das zwente Kennzeichen einer Pfarrfirche ift bas Safrarium, oder der Ort, wo das Hochwürdigfte für Die Kranfen aufbewahret wird. Denn gleichwie aus den Pfarr, Rechten fließt, ben Pfarrfindern, die mit Kranfe beit und Tode fampfen, das Brod der Starfen als bie legte Beggehrung zu reichen , und die übrigen Beile mittel auszuspänden, fo ift diefes ben Pfarrfirchen eige en, biese gottliche Speise an besonderen Orten fur Die Rranten aufzubehalten. In den alten Rirchen findet man dieses besondere Behaltnis, wo unfere fromme Bon eltern ofters große Roffen aufwandten, um folche Orte nach ber Burde des Aufbewahrten zu erbauen. Das Sakrarium biefer Pfarrfirde wurde im Jahre 1392. hinter bem Chore errichtet, wie die Innschrift beweiset: año M. CCC. LXXXX II. am montag, nach. egidij. wart. der. erst. stain gelat, und hoffmann in sein en Jahrbuchern melder : In folgendem Jahre murde bas Safrarium ber Rirche ju II. E. Fr. ju bauen anger fangen \* . Ich lege dasselbe im Rupfer gestochen vor

bas

<sup>\*</sup> Sequenti anno Sacrarium Templi B. V. condi ceptum.



Sarramum der Meron Farr Linche zu U. L. F. zu Bamberg in welchen das Höchwurdigste für die Kranke aufbewahret wurd.

T \*'
G \*
IT \*|
'ER

N #

t dat e får e den rank le die Heilde r eige re bie Kindel Bore

Orte Das 392. eifet: gidij. feins purbe anges

bor, as

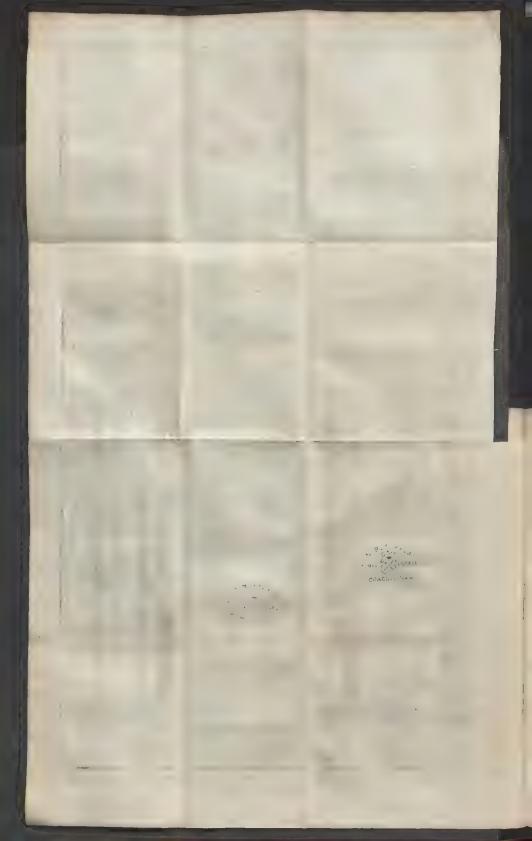

bamit der leser mit Augen sehen kann, was ich mit mehre eren beschreiben mußte.

Ben alten Kirchen ist die Shethüre ein Zeichen der Pfarrfirche, denn in alteren Zeiten geschah die Trausung der Berlobten vor der Thüre der Kirche. In der bambergischen Ugend vom Jahre 1587. wird diese Ceremonie also beschrieben: Drdnung, die Verehlichung in dem Angesichte der Kirche seierlich zu halten. Wenn die Personen, die sich durch die She verbinden wollen, zur Thüre der Kirche gesommen sind, so stelle et der Priester, der in der Thüre stehet, den Bräutzigam zu seiner Nechten, und die Braut zu seiner Linken, und macht diese Ausrusung: Ihr Auserwählten! es siehen zwo ehrbare Personen allhier vorhanden, mit Namen N. und N., welche sich vor dieser Zeit ehelicher Weise zusammen versprochen 2c.

In der bambergischen Ugend, die zu Ende des 15ten Jahrhunderts unter dem Bischose Heinrich aus dem Geschlechte der Groß von Trockau, ohne Jahrzahl und Drukort aufgelegt wurde, von welcher ein schonses Exemplar auf Pergament in der Domkapitlischen Bibliothek aufbehalten wird, wird die Trauungshands lung also vorgeschrieben:

Ordo ad introducendum sponsum et sponsam. Primo sacerdos quaerat, vtrum sibi inuicem matrimonialiter consentiant. Similiter de impedimentis matrimonii consanguinitatis, affinitatis, cognationis

fpi-

<sup>\*</sup> Ordo, folenniter celebrandi Matrimonium in facie Ecclesiae &c. &c. fol. 297.

spiritualis autalicuius desectus naturalis etc. Et hoc vulgariter, vt moris est, ab eisdem diligenter inquirat. Postea iterum in vulgari commendet viro mulierem, et e conuerso, et dicat: Matrimonium inter vos contrastum Deus confirmet: et ego illud in facie ecclesiae solemniso in nomine Patris et Filii et Spiritus sansti. Deinde introducat sponsam reuerenter cum stola et dicendo: Dominus custodiat introitum tuum et exium tuum. Ex boc, nunc et vsque in seculum.

Dies ist: Ordnung, den Brautigam und die Braut einzusühren. Erstens soll der Priester fragen, ob sie beiderseits zur Bereheligung einstimmig senn: Ingleichen soll er in gemeiner Sprache, wie es ges wöhnlich ist, wegen den Chehindernissen dieselben fleißig befragen, und nachgehends in der nämlichen Sprache dem Manne die Frau, und der Frau den Mann empfehlen, und sagen: Gott befestige die unter euch vollzogene She 2c. Nachdem soll er die Braut ehrers bietig mit dem Stohle einführen, und sagen: Gott bewahre deinen Ein = und Ausgang 2c.

Dieser Gebrauch der Verehlichung vor der Kirche war auch in anderen Kirchen üblich, wie ben Martene von den alten Kirchengebräuchen im zen Tome zu erssehen. Deswegen wurde die Thüre, die zur Tranung bestimmt war, mit einem Dache versehen, daß auch zur Regenzeit diese heilige Handlung allda konnte vors genommen werden. Ben unserer Pfarrkirche ist ein geräumiger Platz, der mit einem Gewölbe gedekt ist, welches von Vorne auf 2 Saulen ruht. Un der Nebsenieue

enseite der Kirchenthure sind zur Rechten des Eingangs es die 5 thörichten, zur Linken die 5 weisen Jungfraus en angebracht, ober der Thure wird die Bermahlung Ehristi mit der Kirche vorgestellt.

hoc

qui-

mu-

inter

lestae

ein-

t di-

uum.

den,

enn:

ges

Heiß,

cache

e11119

euch

hrer,

Bott

irche

rtene

1 614

nung

aud)

bots

it ein

ift,

Mebi ce Dieser alte Gebrauch der Trauung vor der Kirche wird auch in jenen Berordnungen bestättiget, die 1418 und 1471 ergiengen, in welchen befohlen wird, daß man nur an demselben Tage tanzen soll, als man die Braut des Morgens vor der Kirche zur She gegeben hat.

Unter

In biefen namlichen Berordnungen wird die Ungahl ber Gafte und ber Speifen bestimmt , und alles Schenfen und leberschiffen ber Speifen unter Strafe von 2, 5, auch 10 Pfund heller bamberger Wehrung verbothen. Es werden auch die heilfamften Befehle gegen bie eingeschliche enen Miebrauche ben Rinbetaufen, an Reuenjahretage und Fenertagen ertheilet, daß alfo diefe alten Berordnung. en mit jenen von ben Jahren 1628, 1643 und 1684, in welchen vorgeschrieben wird, wie es in Meidungen, Unftellung ber henrathetagen, Sodhzeiten, Rindtaufen, Begrabniffen, Rirchweihen, Gafimablern und anderen Bufammentunften folle gehalten werben, jum offenbaren Beweise find , wie Landesherren und Borgefette jeder Zeit gegen Misbrauche eiferten, Fehler und Mangel zu befferen fuchten , und fur bas Beffte ihrer Unterthanen forgten. Bu munichen mare, bag unferm isten Jahrhunderte bie Ehre vorbehalten mare, baf Untergebene Die Befege und Borfchriften ihrer Borfteber befolgten, welches bas traftigfte Mittel mare, Misbrauche auszurotten.

Unter die Pfarrechte wird das Recht der Beerdig. ung gezallt. Das Grab bes Chriften ift der Ort, ber bas Umt bes Geelforgers begranget. Uns Diefem Orte bes Begrabniffes fliefet bas 4te Kennzeichen ber Pfarr, Firche, welches der Ort der Begräbnisse oder der Kirche Schon die erfien Glaubigen maren beeifert, felbst in ben Tagen ber Berfolgung die Ueberbleibsel ihrer Bruder mit Unftand unter die Erbe zu bringen. Die Ratakumben oder Rirchhofe des unternbifden Roms, von welchen im Gingange Diefes Rapitels Melde ung gelchat, find ein überzeugender Beweis diefer Gorge Dach erhaltenem Frieden wurden die leichenbegongnisse unter Absingung der Pjalmen und ftarter Beleuchtung gehalten. Die Rinder trugen bie leiche ihrer Meltern, Blutefreunde die Leichname ihrer Berwandten, durch die Bande ber Priefter murben die Befalbren bes herrn getragen. Micht ohne Rubrung find Die Leichbegangniffe einer beiligen Mafrina, ber Schwester bes großen Bafilius, und einer Paula gu lejen, beren erftes der heil. Gregor von Miffa, bas zte aber ber heil. hieronymus beschrieben: wo felbst Bischofe if re Schuls tern unter bie Bahre biefer Erblaften beugten ; und Bischofe mit lampen und Backsfergen bie terie ber Paula begleiteten. Defiere wurden durch mehrere Tage Pralmen und hommen von gangen Choren Der Efriften ben dem leichname des Berblichenen gejungen; nicht nur bren Lage, ichreibt Lieronnmus von der Paula, wurden die Pfalmen in hebraischer, griechischer, lareinifder und fprifcher Sprache gefungen, bis ber leichnam unter der Kirche ben ber Sohle des herrn begraben wurde; sondern die ganze Woche hindurch dauerte diese

h

rbia

ber

Orte

farry

ircha

fert,

ubjel

gen.

chen

Relba

orge

hens

irfer

eiche

Beri

Gie4

find

ester

eren

heil.

thuls

und

der Lage

iften

rid)t

ila,

reins

nam

iben

dese

ş

Absingung der Pfalmen: mit welchen Gefängen auch das große Opfer der heil. Meffe verbunden war, wie Eufebius in dem teben Konstantins, und Paulinus in dem teben des heil. Umbrosius bezeugen.

Der Ort der chriftlichen Begrabnisse waren in den ersten Zeiten die Ratakumben oder Rirchhofe, die auffer ben Stadten angelegt waren, bis in dem 4ten Jahrhunderte die Ueberbleibsel der Martyrer in die Kirchen überset murden, durch welches ben den Chriften das Berlangen entstund, daß auch ihre Gebeine ben Diesen Grabstatten der Blutzeugen Christi ruben mochten : welche Beerdigung in den Kirchen bald eingeschränft, bald erweitert wurde, wie die Rirchengeschichte lehret. Aus diesem Grunde ift auch herzuleiten, daß die Kirch. bofe in bem Umfange auffer ben Pfarrfirchen anges legt, und zum Begrabniffe ber Glaubigen eingeweiht In den Uften der mailandischen Rirche wird von bem heiligen Ergbischofe Rarl Borromaus vorge. schrieben, daß die Rirchhofe geschloffen find, feine Baume und Weinreben allda gepflanzet werden, und daß fie reinlich zu halten sind, welches auch in den bischöflichen Berordnungen Bambergs anbefohlen wird.

Ehe ich zu einem andern Kennzeichen schreite, bes merke ich annoch, daß es der göttlichen lehre Jesu vor behalten war, durch die kunktige Muferstehung zu einem besseren teben die Schreken des Lodes zu besiegen, und benselben als einen Schlaf zu betrachten, nach welchem wir zu einem neuen ewigen leben dem Leibe nach er, wachen.

Das ste Kennzeichen der Pfarrfirche find die Giof. en, die dazu bestimmt find, daß man durch den Schall berfelben bas Bolf jum Dienfte Bottes rufe, welche Bestimmung jum Beweise bient, daß biefes Zeichen ber Pfarrkirche ausschliesend zukomme \*, ba feinem anderen Bethhause bas Recht gebuhrer, bas Bolf ju bem Effentlichen Gottesbienfte ordentlicher Beife zu berufen.

In den erffen 3 Jahrhunderten konnte die Zusamms enrufung der Chriften ju bem gottlichen Dienfte nut auf eine gefeime Urt geschehen, die sich aber aus ber Geschichte nicht mit Gewißheit barthun laßt; in ben nachfolgenden wurde bas Zeichen zum Gottesbienfte entweder durch den Schall der Trompeten, oder burch ben Schlag mit einem hamer gegeben, welche Urt be sonders in ben Klöftern Statt hatte. Die griechische Rirche gab bas Zeichen burch einen hammer, mit welch em auf ein 2 Zolle bifes und mehrere Schuhe langes Bret verschiedene Schläge geschahen, welches annoch in jenen griechischen Kirchen üblich ift, Die unter turk ischer Botmäßigkeit stehen; weil ihnen der Gebrauch ber Glofen verbothen ift. In ber romischen Rirche wurde diefes Zeichen burch Schellen gegeben, Die aus Ert gegoffen waren, von welchen schon in ben heidnische en Schriftstellern Meldung geschieft , bis endlich im 7ten Jahrhunderte der Gebrauch der Glofen entstund, Die, nach mehreren Autoren, in Italien ihren Uriprung haben.

Die Gloken haben ben allen fenerlichen Berrichtunge

119

<sup>\*</sup> Pittroff II. Theil.

en ihren Dienst, die in jenen bekannten Berfen enthalts en sind :

I. Laudo Deum verum, II. plebem voco, III. congrego Clerum:

IV. Defunctos ploro, V. Nimbum fugo, VI. Festaque honoro. \*

Ich lobe den wahren Gott, ich rufe das Bolk, ich versammle die Rlerisei zum Chorgesange, ich beklage die Verstorbenen ben den leichbegängnissen, ich vertreibe die Gewitter, und kundige die Feyer der Kirche an.

Die Glofen werden von bischöflicher Hand geweihet, welcher Gebrauch schon im gren Jahrhunderte der Kirche bevbachtet wurde: sie erhalten den Namen eines Heiligs en, daß dieselbige desto leichter von einander unterschiede en werden, oder daß dem Volfe dadurch dieses Zeichen desto mehr ehrwürdig gemacht würde. \*\*

Die obere Pfarrfirche hat & Gloken. Einige bere selben werden in einem Berzeichnisse, welches sich in der Pfarr. Registratur befindet, also be chrieben:

"Die größte Gloke der heil. Maria, die Türken. "Bloke genannt: welche Benennung daher ihren Ur"sprung haben kann, weil sie in dem Jahre 1521 ges
D 3

chall elche chen inem

lofe

f zu 11.bes

nur nur der den

ienste durch t bes hische

velch anges anoch

türk rauch Lirche

e aus intschi ch im

kund, prung

tung:

<sup>\*</sup> Auf den 2 größten Bloken in der Stiftskuche zu St. Stesphan sind diese Verse also ausgedrükt. Auf der Kunegundis Gloke: Laudo Deum verum, Plebem voco, Congrego Clerum. 1491. Auf der andern Gloke: Defunctos plaugo, viuos voco, fulgura frango. 1488.

<sup>\*\*</sup> Ioannes Bona de rebus Liturgicis.

"Jossen wurde, in welchem Jahre Belgrad von den "Türken eingenommen wurde, und deswegen allgemeine "Beihstunden auch zu Bamberg angestellet wurden, zu "welchen mit dieser Gloke das Zeichen gegeben wurde; "denn 1522 und 1523 gieng die Insel Rhodus ver, "lohren, 1526 wurde Ofen die Hauptstadt in Ungarn "erobert, und 1526 Abien von Solimann belagert.

Die Umschrift der Glofe ift biefe:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus + anno Domini M. CCCCC XXI.

Sanctus Mattheus Marcus Lucasque Ioannes

Quatthuor hi Crifte + mala pellant ac fonus icte

Auf der einen Seite dieser Gloke ist das Bildnist bes Weltheilandes mit der Schrift: Saluator mundi; auf der anderen Seite das Bildnist der heiligen Runes gund, mit den Worten: Sancta Kunegundis.

Die antere Glose, die Unnenglose genannt, hat die Umschrift: Vox ego sum vite Christum laudare venite Anno M CCCCC XX. [Domini]

Auf der einen Seite ist das Bild der heil. Anna, mit dem Worte: S. Anna. W. auf der anderen das Bild des heiligen Johannes des Evangelisten, mit der Benschrift: S. Johannes. T.

Die 3te Gloke wird bie Peters, Gloke genannt, welche nach der Mennung des Ungenannten, der dieses Berzeichliß verfertigte, wegen der gothischen Schreib, art das Alterthum der isigen Kirche hat. Die Umschrift

ii

F

ben

ine

311

De:

oers

arn

. 11

3e-

ini

105

fo-

riff li:

nes

at

re

ar

116

er

ti

25

60

ft

ist biese: Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Beldhe Mennung bas burch bestättiget wird, weil diese namliche Schreibart auf den 2 größeren Gloken in dem Stifte ju St. Gans golph vorfommt, mit der Jahrgable 1311.

Die 4te Glofe ift bie Provifur, Glofe, bie im Jahre 1780 wiederum neu gegoffen wurde, weil fie durch einen Sprung unbrauchbar warb.

Die 5te wird bie Ratharinen , Glofe genannt, weil Auf derselben sie vor Zeiten auf biefer Rapelle hieng. find 3 fogenannte Gerufalemer Rreuze gegoffen , und fie hat eine Umfdrift, die ich Underen gur Erffarung überlaffe. Gie ist diese:

## VHSM+XNR+ADMVHX +IQHS 中

Die bte ift die Mefiglofe, die 1715. von Johann Reller in Bamberg gegoffen wurde.

In Franken und einigen anderen Gegenben Teutsche landes ift auch ber Delberg ein Rennzeichen ber Pfarre Man findet benfelben ben den alteften Rir ben, und ift folder ein befonderes Gebaude, welches auffer ber Pfarrfirche angebracht ift, in welchem unfer Beils and in felmem Blutschweise bethend vollgestellet wird. Diefer ber oberen Pfarrkirche, ber ben bem Eingange an der Sauptthure errichtet ift, hat die Jahrgahl 1502; ich halte aber dafür , daß schon vor demselben jener Stein , D 4

Stein, ber neben ber Spethur in ber Rirchmauer befest, iger ift, und die namliche Geschichte unsers Heilands vorstellt, die Stelle des Delbergs vertrat.

Die Undacht, die in den Pfarrkirchen an den Dons nerstägen Abends ben dem Gebethleuten gehalten wird, wird in der neueren Ugende also beschrieben: Prozession zum Delberge an dem Grünendonnerstage oder an den übrigen Donnerstagen das Jahr hindurch zur Ungst.

Der Priester mit dem Chorrof und blauen Stohl angethan, gehet zu dem Kreuzaltar, oder wenn gutes Wetter ist, und eine größere Unzahl vom Pfarrvolke da ist, besonders an dem Grünendonnerstage Prozession weis zum Pelberge, nachdem das deutsche Lied: da Jesus in den Garten gieng: angestimmt ist, wo er sich niederknietze.

Wann diese Undacht ihren Unfang nahm, läst sich aus den alten Ritualien nicht darthun, weil in den selben von dieser Undacht keine Meldung geschieht; daß aber schon in den alteren Zeiten eine besondere Undacht ben dem Oelberge gehalten wurde, läßt sich aus der Errichtung dieser Gebaude leichtlich abnehmen, welches daher einen Grund erhält, weil an den Frentägen Fruhe um 9 Uhr ben dem Zeichen der Schiedung eine besondere Undacht: Tenebrae genannt gehalten wurde, wie von dieser Undacht annech ein Brief von 1483. in der Pfarrergistratur aufbewahret ist, obwohl weder in den alten Ritualien noch in den neuen Ugenden etwas pon dieser Undacht verkömmt.

Und diese Kennzeichen sind es, die dem Christen gegen seine Mutterkirche Liebe und Berehrung einflosen sollen. efte

105

ons

101

ion

nen

ř.

ohi

tes

ba

otti B ín

tec.

(id)

eni

aß

dit

Eri

108

gen

ine

190

in

in

as

ett

en

follen. Soll nicht heilige Empfindung das Herz bes Christen erweiteren, wenn er jeine Pfarrfirche erblifet? Gollen nicht in ihm die Bedanken aufleben : Diefes ift meine Mutter: da wurde ich Gott gebohren: hier nahm er mich zu seinem Kinde, als das heilfame Baffer ber Taufe über meinen Scheitel flog: wie gartlich liebte mich diese mahre Mutter, die mir als einem schwachen Kinde in den Tagen ber Unschuld durch ihre Diener die Mild der gottlichen lehre einzibgen, und in meinem startern Alter das gottliche Brod jo reichlich brechen hier ift mein Richter, mein Urgt und mein teh. rer, ber mir in ben gottlichen Richterftuhle bie Ber. gebung der Gunden ertheilt , meine Bunden heilt , die mir das laster schlug, und mir die tehre giebt, die jum leben führe; ba ift ber gottliche Tifch fur mich ge, beft, da ift bas Brod ber Engel, welches mir Gott als bas himmlische Mahl bereitet. Bon diesem Orte er, halte ich die Salbung, die mich jum lezten Rampfe farft : hier wird das Brod der Starten aufbewahrt, welches mir Rraft auf dem Wege jur Ewigfeit giebt. Sier ftromet ber Seegen bes himmels durch bie Sand bes Hirtens über die Berlobte, wenn fie fich vor dem Ultare bes Höchstens die ewige Treue schwören. hier ist endlich die Ruhftatte, die unfere Sulle empfangt, wenn Die Seele diefelbe verläßt ; hier werden wir ju unferen Batern verfammelt in ber troftvollen Erwartung , ju einem neuen ewig gluffeligen leben aufzuerfteben.

Soll wohl der Christ dieser seiner Mutterfirche Uchtung und liebe versagen können , wenn er die Wohlthaten erwäget, die er in diesem Hause Gottes

D 5

erhált?

erhalt? Soll er nicht bie Beidlichkeit befiegen, und auch mit einigem Ungemache an ben Gott geheiligten Tagen ju biefer feiner Rirdye eilen, ba bas Wort Got, tes ju boren , und bem großen Opfer ben ber Pfarr, meffe mit versammelten Beifte bengumohnen ? Wenn er ben Schall ber Gloten feiner Pfarrfirche boret, foll er nicht ben fich gebenfen: Diefes ift die Stimme meiner Mutter, fie ruft ihre Rinder ju bem Dienfte bes herrn; fie ermahnet und jum Gebethe, welches wir Gott als ben gebührenden Zinns schuldig find? Goll nicht der Chrift mit Freude in Diefes Saus des herrn eilen, Da feine Bunfche und fein Bitten gu bem Throne bes Sochsten bringen, und fich als ein mabres Rind gegen bi fe feine Mutter zeigen, bie ihm ben dem Eintritte in Diefe Welt das leben gab, und ben dem Ausgange ben Ort ber ewigen Ruhe barbiethet?

### Fünftes Kapitel.

Merkwürdigkeiten der oberen Pfarrstriche.

Merkwurdigkeiten sind entweder Sachen, die unsere Uchtung verdienen, oder es sind Borfalle und Begebenheiten, die unsere Ausmerksamkeit auf sich zieh. en. Zu den ersten gehören Meisterstüfe der Kunst, Gemählde von großen Meistern, Statuen, denen der Meizel eines großen Kunstlers die Bildung gab, Stufe, die von dem grauen Alterthume ihren Werth haben. Zu den anderen werden Borfalle gezählet, die sich nur selten





ere

sall ge en fün Ki Ki Di fan fo von an ger net Za

m H] nír

mei und mei

ereignen, alte Gebrauche und Gewohnheiten, die vor mehreren Jahrhunderten in lebung maren.

Bon ber erften Gattung ber Merfwurdigfeiten gablet unfere obere Pfarrfirche, nebst dem in vorher. gehenden Rapitel beschriebenen und im Rupfer gestoch, enen Sacrarium oder Behaltniffe bes Sodywurdigften für die Kranfen aus dem 14ten Jahrhunderte, eine Rrippe, die bermalen unter der großen Orgel gu beiden Ceiten angebracht ift, welche Renner der Runft und des Ulterthums für ein Werf des berühmten Ulbrechts Durrer oder Reit Stoffens aniprechen, auf beren Berlangen ich diefes Runftwerf in Rupfer gestochen benlege, fo ift auch aus den 15ten Jahrhunderte eine Monftrang von Gilber nach alt Gothischen Geschmafe übrig, Die an der einen Spize die Jahrzahl 18AA = 1477. eine gepraget hat, und mit befonderem Rleiffe gearbeitet ift, nebst einem Rrugifir aus dem namlichen Metalle mit der Jahrzahl 1496, auf bessen Ruffeite bas Bildniß Mas rid mit ben Zeichen ber 4. Evangeliften eingegraben ift.

Zwen fein getriebene Silberstüfe, die Himmelfahrt Maria und ihre Krönung vorstellend mir dem Zeichen HB. die als kleine Altare mit schwarzen Sbenhois fors nirt sind, haben mehreren Kenner gefallen.

Nur Schade ist es, daß jene alten Gefäße, Pergamentene Messebucher, Ugenden, Chorbücher, Brevire, und Gebethbücher, die in zwen alten auf Pergament geschriebenen Inventarien von den Jahren 1481und 1513 verzeichnet sind, sich nicht mehr vorsinden.

jest w Gab Arch Unio. To ciel.

cí

11

b

n

Zur anderen Gattung rechne ich vorzüglich jenes Siturgische Stüf, welches in der Domkapitlischen Bibs liothek unter der Aufschrift: Officium Misse Groce, das Amt der Griechischen Messe aufbewahret ist, wels ches alle Jahre an der Mittwoche nach dem Mitsasten Sonntage in der oberen Pfarrkirche gehalten wurde. Dieser Coder bestehet aus & Folien Blättern, an dessen Ende die Jahrzahl 1520. stehet. Der Umsschlag bestehet wie der Coder aus Pergamente, auf welchem mehrere Namen derjenigen verzeichnet sind, die dieses Officium gehalten haben.

Dieses Officium Missae Graveae ist ein Gebrauch unserer heil. Rirche, der wegen seinem Alterthume alle Berehrung verdient, denn dieses Umt der Griechischen Messe ist nichts anders als jene Ceremonie, wo den Castechumenen das Glaubensbekenntnis überreichet wurde, von welcher wir annoch die schone Neden eines heiligen Kirchenvaters Augustinus haben.

Diese Uebergabe des Glaubensbekenntnisses machte einen Theil der Scrutinien aus, die nach der alten Kirch, enzucht so genau beobachtet wurden: Denn ohne langes re Prüfung nahmen unsere ersten Bischöffe die Neubes kehrten zur heiligen Taufe nicht an; lange wurden sie zu diesem ersten Sakramente bereitet, unter welcher Borbes reitung die Scrutinien, oder Forschungen der Täuslinge nicht den lezten Plat einnahmen. Diese wurden bes sonders in der 40tägigen Fastenzeit vorgenommen, wo an gewißen Tägen verschiedene Gebether und Erorschissen.

Pariser Ausgabe rom 1683. Sermo 212. in traditione symboli, sermo 213 & 214.

nes

316,

ce 、

wels

sten

rbe.

an

Um.

auf

, Die

audy

alle

schen

Ea:

rde,

ligen

achte

l'irch,

ánges

euber

ie zu lorbee Ainge

n bes

1,00

Eror,

en .

e fym-

cismen über diese'hen gesprochen wurden, und ihnen der Glaube und das Gebeth des Herrn gegeben, und von ihnen wiederum abgenommen wurde. Diese Handelung wurde Scrutinium genaunt, weil die Herzen der Glaubenden, und der in den Glauben annoch wankenden Ehristen von den Priestern untersuchet und gesprüfet wurden, um aus derselben überzeugt zu werden, welche sie zur Tause annehmen, oder ben welchen sie dieselbe annoch verschieben sollten; welches um so noth, wendiger war, damit nicht etwa durch Verstellung oder wegen zeitlichen Absüchten den Unwürdigen der Einstritt zur Kirche Ehristi so leicht verstattet wurde.

Die Täge der Scutinien, und die Uebergabe des Glaubensbekenntnisses war nicht in allen Kirchen die nämliche, die Uebergabe des Glaubens geschah in der römuchen Kirche am Mittwoche nach dem 4ten Sonntage in der Fasten, an welchem das seperlichste Scrutinium in apertione aurinm, ben der Erösnung der Ohren geschalten wurde.

Diese Ceremonie wurde auch in den folgenden Zeits en von der Kirche benbehalten, und nach der Vorschrift der Missalien in der Missa in symboli traditione in der Meße ben der Uebergabe des Isaubens beobachtet.

Unb

<sup>\*</sup> Muratorii Liturgia Romana vetus.

Mabillon de Liturgia Gallicana.

Marrene de antiquis Ecclessae ritibus Tom. 1.

lofeph Aloysii Assemani Codex Liturgicus Ecclesiae vna uersae Lib. I.

Seluaggii antiquitatum christianarum institutiones, Lib. 1;
Pars, II.

Und dieses Officium Missae Graecae, welches von 1520, wie die Jahrzahl dieser Messe an die Hand giebt, bis 1631. von einem Summissarius des hohen Doms in umserer Pfarrkirche gehalten wurde, ist nichts anders, als jene Messe, in welcher die Traditio Symboli, die Uebergabe des Glaubens, geschah. Es ist aber auf unserm bambergischen Koder die Ueberschrift: Officium Missae Graecae, weil in dieser Messe das Glaub, ensbekennis auch in griechischer Sprache gesungen wurde, wo ben unsern Vorsahrern von dieser sonst ungewöhn. sichen Ubsingung diese Aussichten und meinem geringen Urtheile veranlasset wurde.

Dieses liturgische Stuf theile ich dem Publifum mit desto größerem Bergnügen mit, weil der gelehrte Fürst und Ubbt zu Sankt Blasius Martin Gerbert in seinen Monumentis veteris Liturgiae alemannicae im 1 Theile dieses nämliche Officium unter dem ges wöhnlichen Namen des Scrutiniums aus einem Roder des yten Jahrhunderts ohne dem Einqange abdruken ließ, und Bamberg die Ehre hat, aus dem Koder der doms kapitlischen Bibliothek die vollständige Messe zur deutschzen liturgie zu ließern.

Ich sesse auch diese Messe in deutscher Sprache ben, damit jene, die der lateinischen Sprache nicht kundig sind, auch diesen alten Gebrauch kennen lernen, und mit dem Geiste unserer heiligen Kirche, den sie in alteren Zeiten hatte, befannter werden, und desto mehrere Bersehrung gegen diese ihre heilige Mutter bezeigen.

Der gleich folgende Titel ift auffen barauf zu lefen:

fe

E

 $V_{i}$ 

bu

ro

VC

et

aq

da

qu

da

цu

# Offital Sulle mine

Das

## Umt der griechischen Messe.

Officium, quod cantatur feria quarta post Laetare in Ecclesia parochiali B. Mariae Virginis Babenbergae, vocabulo: Missa graeca.

von liebt, oms ders,

Die

auf ficiaub.

irde,

bhn,

ngen

fum

hrte!

et in

icae

ger

deg : ließ,

onto

tich

ben,

ndía

mit

eren

Berg

fen :

Das Umt, welches am Mittwoche nach Latare, ale bem vierten Sonntage in ber Faften ju Bamberg in der Pfarrfirche Mariens der feligsten Jungfrau ges fungen wird , und ben Dams en ber griechischen Messe trägt.

#### INTROITVS.

Cum sanctificatus fuero in vobis, congregabo in euch zeigen werde, will vos de vniuersis terris, ich euch aus allen kandern et effundam super vos versammeln, euch mit reinaquam mundam, et mun em Waffer übersprengen. dabimini ab omnibus inquinamentis vestris, et ren Unreinigkeiten reinigs dabo vobis Spiritum no- en, euch einen neuen Geiff uum \* etc. \_\_\_

#### Eingang.

Da ich meine Beiliakeit euch dadurch von allen eugeben 2c. \*\_\_\_

Benedicam Dominum Bu allen Zeiten will ich den

<sup>#</sup> Ezech, 36. 24.

<sup>\*</sup> Mach Weitenauers Ueberfebling.

in omni tempore, sem- ben herrn preisen, sein per laus eius in ore meo. Lob soll immerdar in m'in-Gloria Patri etc.

#### POST TRACTVM.

Domine, non fecundum peccata nostra facias nobis. \*

Presbyter cum ministris descendit de altari, vadit cum ministris ad pulpitum, et legit per modum lectionum matutinalium.

Aperturi vobis, Filii charissimi! Euangelia, i. e. gesta diuina, prius ordine infinuare debemus, quid fit Euangelium, et vnde descendat, et cuius in eo verba ponantur, et quare quatuor fint, qui haec gesta scripserunt, vel qui

em Munde fenn. Ehre fep dem Mater 2c.

ful

di

te

fur

or

ftu

tib

qu

re.

ne

ve

ge

nu

ad

fti

fc

ur

tia

is

fu

ef

ec

at

ge

qı

qı

#### Mach dem Trakte.

Herr, verfahre nicht mit uns' nach unseren Sunden.

Der Priefter fteiget mit ben Dienern bes Ultares vom Altare hinab, geht mit denfelben an den Lesepult, und lieft im Tone, in welche em bie Frühlesungen ber gottlichen Tagzeiten geles en werben, ::

Da wir euch, liebste Kinder! die Evangelien, D.i. Die gottlichen Geschicht= en erklåren wollen, so fode ert die Ordnung, daß wir gleich Unfangs bemerken, was das Work Evangelium sage: woher es komme, wem die Worte darinnen zugeignet werden, und warum endlich vier sepen , die diese Geschichten schriftlich

ber:

<sup>\*</sup> Pfalm, 102.

fein n ins e sep te. nicht geren

t mic tares ht mit epult, welch: 1 der geles

liebste selien, dhidht= so fod= af wir erken, angelis omme, rinnen d war= en, die riftlich

ver=

diuino Spiritu adnuntiante a Propheta fignati funt: ne forte fine hac ordinis ratione vel causa stuporem vobis in mentibus relinquamús, et quia ad hoc venistis; aures vobis adperiantur, ne incipiat vobis sensus vester obtundi. Euangelium dicitur bona adnuntiatio, quae vtique adnuntiatio est Iesu Christi Domini nostri. Descendit autem Euangelium ab eo, quod adnuntiat et ostendit, quod is qui per Prophetas fuos loquebatur, venit in carne, ficut scriptum est: \* Qui loquebar, ecce allfum; explicantes autem, quid sit Euangelium; vel qui fint hi quatuor, qui scripserunt, qui per Prophetam ante

funt ipsi quatuor, qui verfertiget haben, ober gleich, welche diese vier sen= en, die aus Eingebung des gottlichen Geistes von dem Propheten beseichnerwords en \_ Eine Ordnung, Die uns ben gegenwärtiger Ers flarung um so nothwendigs er scheinet, als im Unters bleibungsfalle Die Sache, wovon wir zu reden ents schlossen sind, zum Theile dunkel und unverständlich bleiben würde. — Und weil ihr zu dem Ende, um belehrs et zu werden, gekommen fend, so offnet eure Ohren, damit ihr eine vollständige Klarheit in allem erlangen Evangelium moget. \_\_\_ heißt eben so viel, als eine gute, frohlide Bothschaft, die unsern Beren Jejus Christus ankundet. \_\_ Es fomint aber das Wort E vangelium von daher, weil es verfündiget, und zeiget, daßer, der durch feine Pros pheten redete, im Rleische gekommen ien, gleichwie geschrieben stehet: Gehet! ich felbst, hier bin ich: ich, der ich durch meine Pros phet=

quaeque nomina fingulis adlignemus indiciis: Ait Ezechiel: \* Et similitudo vultus eorum, vt facies hominis, et facies leonis a dextris illius, et facies vituli et facies aquilae a finistris illius. Hos quatuor has figuras habentes Euangelistas esfe non est dubium; sed nomina eorum, qui Euangelia scripserunt, haec funt: Matthaeus, Marcus, Lucas et Ioannes.

monstrati sunt; nunc sua pheten redete. \_\_ Und da wir mit der Erklärung, was es bedeute das Wort E vangelium, oter gleich welche diejenigen Rier fenen, die diefe frohliche Both= schaft niedergeschrieben has ben jund von dem Prophes ten schon länastens vorher in verschiedenen Bildern gezeiget wurden, beschäft= iget find; somussen wir hier eines jedweden Namen unter dem ihm eigenen Bilde in Unzeige bringen. - Exechiel sagt ! Die Gestalt ihrer Ungesichte war folgende: Ein menschliches Angeficht hatte neben sich rechter Hand das Ge= sicht eines Lowen; linker Hand eines Stieres, und eines Adlers. \_ Daß nun diese Wier; welche gemeldte Gestalten an sich hatten, die vier Evangelisten gewesen, dieses ist eine auß= gemachte richtige Sache. ---Die Namen aber derfelb= en find: Matthaus, Mar= fus, Lukas, Joannes.

Pri

re.

eun

acci

liby

Tis.

cede

Stri.

qui

et a

uan

Lib

Chi

byte

tari

ad ;

dica.

gen

Pre

mod

um.

Hoc lesto Diaconus dicat alta voce: State cum filentio audientes intente.

Machdem dieses abgeles en ift, fagt ber Diakon mit lauter Stimme: Stehet

m

<sup>#</sup> Ezech. 1. Jo.

re', et ministri antecedunt eum: tune vnus Diaconus accepta benedictione sumat librum de dextro cornu altaris, circumeundo altare praecedentibus se quatuor ministris; candelabris, thuribulo; quia officians nunquam circuiet altare. Diaconus legat Euangelium in loco deputato: Liber generationis lesu Christi etc. Quo finito Presbyter iterum descendit de altari, praecedentibus ministris ad pulpituin. Et Diaconus dicat alta voce: Flectamus genua, alter: Leuate. Presbyter legat sequentia per modum lectionum matutinalium.

d ba

was

t G

aleich

t fen=

oth=

n ha=

sphe=

orher

ldern

haft=

r hier

amen

genen

igen.

Die

fich te

nich=

reben

Be=

linker

, und

i nun

ieldte

itten,

1 ge=

ausa

10. ---

efelb=

Mar=

geles

n mit

tehet

III

Presbyter reuertatur ad alta- in der Stille, und boret aufmerkfam zu. Priefter fehret jum Ultare zurufe, die übrigen Diener des Altares gehen vor ihm her: alsdenn empfangt der Diafon ben Segen vom Priefter, nimmt bas Buch von dem rechten Efe des Altares hinweg, geht um das Alcar herum: vor sich hat er die keuchter und Rauchfaßtrager: benn ber Priefter gehet niemals um das Altar herum, und lieft an dem angewiesenen Orte das Evangelium: Stamms buch Jesu des Gesalbten 20. Machdem Diejes geend. iget ist, gehet ber Priefter wiederum von dem Altare hinab zu bem tefepult unter Bortrettung der Ultardiens er. Der Diafon ruft : Laffet uns die Aniee biegen! Der Subdiafon antwortet: Er; hebet euch. Der Priester liest folgendes im Cone, in welchem die Frühlesungen in ben Lagzeiten gelefen werd: en.

. 11m

~ 17 m

Filii charissimi! ne diutius teneamus vos, ex- nicht langer aufzuhalten; ponemus vobis, quam rationem et quam figuram vnusquisque in se teneat, et quare Matthaeus in se figuram hominis habeat? quia in initio fuo nihil aliud agit, nisi natiuitatem Saluatoris pleno ordine generationis enarrat. Sic enim incipit: Liber generationis Iesu Christi, filii Dauid, filii Abraham etc. Videtis, quia non immerito huic hominis adfignata est persona: quando ab hominis natiuitate initium comprehendit: nec immerito, vt diximus, huic mysterio designata est Matthaei persona.

Um euch, liebste Rinder! so wollen wir nun die Bestalt sowohl, welche ein jed: weder der vier Evangelist= en an sich trägt, als auch die Ursache hievon erklär: en; und zwar erstens, war: um Matthaus Die Gestalt eines Menschen ben sich führe? Dieses geschieht aus keiner andern Ursache, als weil er im Anfange seines Evangeliums fich mit ber Erzehlung der Geburt des Heilandes, und der Verfertigung des wollståndige en Geschlechts . Verzeich niffes desfelben beschäftige et bat. \_ Denn fo fångt er zu schreiben an : \_ Stammbuch Jesu des Ge falbten, des Sohnes Das vids, des Sohnes Albrai Ihr sehet hams 2c. 2c. nun von felbst ein, daß, weil Matthaus' ben Unfang feines Evangeliums mit dem Verzeichniffe der Ge burt bes Gortmenschen mga)=

cal au  $P_1$ 膨

bre ¥25 alt bu

te, CUI Eu lii

in byt pra rib

dic. alte

rut

byt

igelist= s aud) erflår: , war= Bestalt Quo finito Diaconus dien fich cat: State cum filentio, tht aus audientes intente! Tunc je, als Presbyter redeat ad altare. feines et tunc Diaconus sumat linit der brum de secundo cornu altaurt des ris, et iterum circumeundo 27ers altare cum ministris, thurilandig= bulo etc. vt sup. fine officianerzeich: te, et legat Euangelium sehaftig= cundum Marcum : Initium s fångt Euangelii Iesu Christi Filii Dei, ficut scriptum est es Ge in Isaia etc. Quo lecto Pres-8 Da byter iterum vadit de altari, Albra: praeeuntibus se ministris, thuc sehet ribulo etc. yt supra, per cbo-B, weil rum ad pulpitum. Diaconus Unfang dicat: Flectamus genua, 18 mit alter : Leuate. Deinde Presder Ge byter legat: enfchen

inder!

alten;

ie Ge= in ied=

19a)=

machet, demselben nicht umsonst die Gestalt eines Menschen bengelegt wird, und hinwieder, wie wir erst sagten, nicht vergebelich seine Person dazu bestimmet worden ist, dassselbe Geheimnis zu bestehreiben.

Mach diesem sagt ber Diafon: Stehet stille, höret aufmerksam zu! \_\_ Ulsbann gehet ber Priefter an das Altar zurufe, und der Diakon nimmt das Buch von bem anbern Efe des Altars hinweg, gehet mit bem Rauchfaß , und Leuchterträgern ohne Prieft, er um das Altar herum, und liest das zwente Evangelis um nach ber Beschreibung des heil. Markus: \_\_\_ Der Anfang des Evangeliums Jesu des Gesalbten, des Sohnes Gottes, wie ben dem Propheten Isaias geschrieben stehet 2c. \_\_ Nachdem dieses abgelesen ift, geht der Priester wieder, holter vom Altare hinweg:

E 3

bor

Marcus Euangelista folitudine incipit, dicens: Vox clamantis in deferto: parate viam Domini etc. Siue quia regnat inuictus; huius leonis multiuaria inuenimus exempla, vt non vacet illud dictum: Iuda, filius meus, catulus leonis\*, de germine \*\* mihi ascendisti: recubans dormiuit vt leo \*\*\* & ficut catulus leonis: quis excitabit eum?

vor ihm gehen die Rauch faß ; und leuchterträger ber, und er begiebt fid mit bief. en den Chor hindurch an ben Lefepult. Der Diakon ruft: Last uns Die Anie biegen! Der Subdias fon antwortet: \_ Erheb: et euch! Alebenn fångt der Priefter ju lefen an:

Der Evangelist Mar: leonis gerens figuram a fue, welcher die Gestalt eines Lowen tragt, fangt von der Einode an. Er fagt : eine Stimme ruft in der Wufte : bereitet den Weg des Herrn. \_ Ober gleich ist dieses desmegen, weil Chriffus, deffen Evangelium er beschreibt, der unüberwindliche Beherrs scher ist; manchfaltig und verschieden sind die Vorbilder dieses so starken Lowens, die sich in gottlicher Schrift vorfinden, so, daß nicht ohne ist, was gesagt wird: Juda, mein Cohn,

d

de

L

te

74

m

et

L

H

ef

re

07

al

Si

Su

<sup>\*</sup> Genes. 49. 9. \*\* nach bem Griechischen. \*\*\* Num. 24. 9.

er her, it diesi an den Diakon Anie

Rauchs

ubdia: Erheb: 1gt der

Marseffalt fängt Er cuft in et den Oder

egen, Evan: , der eherr:

g lund Nor-

tlicher 0, daß gesagt

zohn, ein

24. 9.

Quo lecto Diaconus dicat: State cum filentio, audientes intente! Tunc redeat Presbyter ad altare , et Diaconus sumat librum de tertio cornu altaris, et iterum circumeundo altare cum ministris ad locum deputatum, et legat Euangelium secundum Fuit in diebus Herodis regis Sacerdos etc. \_\_ Quo lesto Presbyter redeat ad pulpitum per chorum ordine, quo supra. Diaconus dicat: Flectamus genua, alter: Leuate. \_\_\_ Deinde Sacerdos legat more; quo supra:

ein junger Low: aus dem Gesträuche bist du mir hers vorgekommen; zur Ruhe hat er sich geleget wie ein Low, und wer wird sich gestrauen, denselben auszuswek.n?

Mach biefer Borlefung ruft der Diakon: Stehet, send Stille, und höret aufmerksam zu! Alsbenn gehet ber Priefter an bas Altar zurufe, und der Dias fon nimmt das Buch von bem britten Efe bes Altars hinweg, und gehet, wie vorbin, mit ben übrigen Dienern das Altar herum, begiebt fich mit felben an ben schon dazu bereiteten Ort, lieft dafelbst bas Evanges fium, wie biefes ber heil. tufas beschreibet: \_ Zur Zeit, da Herodes als König gang Judaen beherrschte, war ein Priests er, mit Namen Zacharis as, aus der Stamm= reihe des Abias 2c. Mach diesem gehet der E 4 Priester

Priefter in ber Ordnung, wie oben, ben Chor hin. durch, und an den tesepult aurufe. \_\_\_ Der Diafon spricht: Lasset uns die Anie biegen! ber Sub, diaton antwortet: Erhehet euch! Denn liest ber Priefter auf eben bie nam. liche Urt, wie er es schon gethan hat.

S

di P

D

94

80

241

Ir

et

CU

de

aa

F

L

ga

Lucas Euangelista vifter est immolatus. Hic der gottliche Beiland unfenim Christi Euangelium er Erlofer geschlachtet locuturus, sic coepit de murde. Denn da dies-Zacharia et Elifabeth, de er heilige Beschichtschreiber quibus Toannes Baptista Das Evangelium Christi in fumma natus eft fe- des herrn berfaffen wolls nectute ; et ideo Lucas te; fo fieng er mit ber Bevitulo comparatur: quia schichte von Zacharias und duo cornua duo Testa- Elisabeth an, welche im menta, et quatuor pedum hohen Alter Johannes vngulae quatuor Euange. ben Taufer zeugten. lia quasi tenera sirmitate Und deswegen wird Lufas nascentia in se plenissime einem Stiere verglichen; contineant.

Lukas der Epangelist tuli speciem gestat, ad hat Die Gestalt eines Stiercuius instar Saluator no- es, nach welchem Borbilde weil namlich die beiden Hörner desselben die beide

luna, bine sepult iafon die Sub, rheh:

d der nám fchon!

gelist tier= bilde uns ichtet

Dief= eiber hristi woll=

Bes und e im

nnes

ufas ben: iden

beide 11

en Testamente, und die vier Klauen der Ruße die vier Evangelien, wie sie noch gang neu und gleiche sam von garter Festigkeit waren; vollkommen ans Deuten.

Hoc lecto Diaconus dicat: State cum filentio, audientes intente! Dum Presbyter redeat ad altare, et Diaconus sumat librum de quarto cornu altaris, vt supra signatum est, et legat Euangelium secundum Joannem: In principio erat Verbum etc. Quo lecto Presbyter cum ministrantibus iterum descendit de altari per chorum ad pulpitum. Diaconus dicat: Flectamus genua, alter: Leuate. Dein Presbyter le gat modo et forma, quo supra.

Mach diesem ruft ber Diakon: Stehet, schweige et stille, horet aufmerks fam ju! \_\_ Der Priefter fehret nun wieder jum 21/2 tare gurufe, und ber Diafon nimmt das Buch von der vierten Seite des Ul. tars, wie gesagt wurde, hinweg, und lieft bas C. vangelium nach ber Bes schreibung des heil. Evan. gelisten Johannes: Anfange war das Wort 20. Benn Diefes gelefen ift, steiget der Priester vom 216 tare hinab, geht ben Chor hindurch und an ben Leses pult. Der Diakon ruft: Lasset uns die Knies biegs en! Der Subbiakon ant, wortet : -- Erhebet euch. Alsbenn fangt ber

Ioannes Euangelista Johannes wird einem habet similitudinem aqui- Abler verglichen wegen des lae, eoquod nimis alta allzuhohen Schwunges, petierit; ait enim : In womit er sein Evangelium principio erat verbum, beginnet; denn, Im Unet verbum erat apud De- fange, fagt er, war um, et Deus erat ver- das Wort, und das Wort bum, hoc erat in princi- war ben Gott, und Gott pio apud Deum. \_\_ Et war das Wort, Dieses Daniel dicit de persona war im Anfange ben Gott. Christi: Renouabitur vt \_\_ Und David sagt von aquilae iuuentus tua\*, i. der Perfon des Gefalbten: e. Domini N. I. Ch., qui Non ihm wird deine Ruresurgens a mortuis ad- gend wie eines Ablers er scendit ad coelos. Vn- neuert: \_\_ beine Jugend, de iam vobis conceptis d. i. die Jugend unsers praegloriatur 'Ecclesia', herrn Jesu des Gesalbtomnes festiuitates vete- en, der von Todten errum ad noua tendere standen, und ju den himmchristianae legis exordia, ein aufgefahren ift. \_ Davt adueniente die vene- her ruhmt sich ben eurer rabilis Paschae lauacro Empfangnis die Kirche, baptismatis renascentes, daß gles das Fenerliche ficut omnes Sancti, me- des alten Gefekes auf den

Priester auf obige Urt und Weise zu lesen an:

1

reamini fidele munus in- Alnfang des christlichen fantiae a Christo Domi- Geseges abziele, bamit,

menn

C

'n

1

C

<sup>\*</sup> Pf. 102. 5.

et und

einem en des iges, elium Un= mar

Bort Gott dieses Gott. t von bten:

e Tu= es ers gend, mfers falbt= n. er= imm=

Das eurer rche, rliche

f den lichen mit, nn

no nostro percipere, qui wennihr am funftigen bercum Patre et Spiritu san- ehrungswürdigen Diter= eto viuit et regnat Deus tage durch das Bad der per omnia saecula saecu- Eaufe wiedergebohren lorum. Chorus Be. Amen. werdet, ihr auch nach dem Benspiele aller Heiligen verdienet, die getreue Gabe der Kindheit von Chri= stus unserm Herrn zu em= pfangen, der mit dem Da= ter und heil. Geiste lebt und herrschet von Ewig= keit zu Ewigkeit.

> Der Chor antwortet: Umen.

Statim Presbyter subdit:

Dilectissimi nobis! accepturi Sacramenta Raptismatis, et in nouam creaturam fancti Spiritus procreandi, fide, qua credentes iustificandi estis, concipite toto corde, et animis vestris vera conuerfatione mutatis ad Deum, qui mentium vestrarum

Der Priefter feget fo. gleich bingu :

Geliebteste! Die ihr das Sakrament der Taufe empfangen und zu einer neuen Rreatur des heiligen Geistes wollet umgeschaff= en werden jumfasset den Glauben, wodurch ihr werdet gerechtfertiget werden, mit gangem Herz= gen, und nahet mit wahr=



Domino inspiratum, ab Apostolis institutum . cuius pauca quidem verba funt, fed magna mysteria: Sanctus etenim Spiritus, qui magistris Ecclesiae ista dictauit, tali eloquio talique breuitate falutiferam condidit fidem, vt, quod credendum est vobis semperque pro fitendum, nec intelligentiam possit latere, nec memoriam fatigare; intentis itaque animis symbolum discite, et quod vobis, ficut accepimus, tradimus, non alicui materiae quae corrumpi potest, sed paginis cordis vestri adscribite; confesfio itaque fidei, quam fuscepistis, hoc inchoatur exordio:

· illuminator est, accedite: haft bekehrten Gemuthern fuscipientes Euangelici ju Gott, der eure Seelen Symboli Sacramentum à erleuchtet; nehmet das Gie. heimniß des evangelischen Glaubens - Bekenntniffes, welches der Berr seinen Uposteln eingab, und diese zusammensekten, auf euch: \_\_ Gin Glaubenbekennt nik, das wenige Worte, aber große Geheimnisse in sich begreifet; benn ber heilige Geift, ber es ben Lehrern der Rirche lehrte. hat diesen heilfamen Blaub. en in solcher Rede, in solch= er Kurge abgefasset, damit dasjenige, was ihr für alla zeit zu glauben und öffentlich zu bekennen battet. weder die Kähigkeit eures Verstandes übersteigen . noch eure Gedachtniskraft schwächen mochte. \_ Er= lernet also mit Bedachte erwähntes' Blaubenbe= fenntniß; schreibet dasselbe nicht etwa auf eine vergangliche Materie, sond=

eelen Bes Oses schen ffes, emen Diese end); ennt

thern

Te in der den den hrte, laub. olch= amit r allo

orte,

ures gen , fraft Ela achte

fents

ittet,

felbe ver= edno 11

nbe=

Hac praefatione expleta Presbyter cum ministris adfeendit ad altare, et canitur Symbolus graecus per iuuenes, et alter Symbolus; quibus expletis Presbyter descendit de altari per chorum ad pulpitum, et legat infra scripta ad modum lectionum matutinalium.

Haec Summa, nobis Dilectissimi! fidei nostrae Innhalt unsers Glaubest: haec verba funt Sym- ens, Diefes find die Worte boli non sapientiae huma- bes gangen Glaubenbefente nae fermone facta, sed miffes: Worte, Die nicht verae divinitatis ratione menschlicher disposita; quibus compre- sonbern die unerschaffes hendendis atque feruan- ne Weisheit Des Allers

ern in das Buch eures Bergens. Der Anfang des Bekenntnisses eures angenommenen Glaubens ift folgender: 2c.

Mach bieser Porrede fteiget ber Priefter mit ben übrigen Dienern auf bas Ultar, und wird das griechs ische Glaubensbefentniß fowohl als das andere, das lateinische nämlich, burch Junglinge abgefungen..... Wonach ber Priefter bom Ultare hinweg, ben Chor hindurch an den lesepult gehet, und lieft, was hier unten geschrieben ftehet, im Tone, in welchem die Fruhs lesungen der gottlichen Lags zeiten gelefen werden.

Dieses, Geliebte, ift der Berstand , hochsten

dis nemo non idoneus, nemo non aptus. \_\_\_ Hic Dei Patris & filii vna aequalitas pronuntiatur atque potestas. Hic vnigenitus Dei de Maria Virgine et Spiritu fancto fecundum carnem natus o stenditur. Hic eiusdem crucifixio et sepultura; ac die tertia resurrectio praedicatur. Hic adfcenfio illius super coelos et consessio eius in dextra paternae Maiestatis agnofcitur, venturusque ad iudicandos viuos et mortuos declaratur. Hic Spiritus fanctus in eadem; qua Pater et Filius, Deitate indiscretus accipitur. Hic postremo Ecclesiae vocatio , peccatorum remissio, et carnis resurre etio perdocetur ; quae breuissima plenitudo ita debet cordibus veitris inhaerere, vt omni tempore praesidio huius con-

hochsten selbst zusammen. gesetzt und geordnet hat: die jedermann ganz leicht begreifen und behalten kann. — hier wird eine gangliche Gleichheit Gottes des Naters und des Sohnes, eine und eben dieselbe Macht, so benden gemein ist, offentlich bekennet, und ausgesproch= en. \_ Hier wird der Eingebohrne des himme lischen Naters, wie er durch Wirfung des heil. Geistes aus Maria Der Jungfrau als Mensch gebohren wurde, gezeiget. \_ Hier wird die Kreuzig= ung, die Begrabnis, die Aluferstehung vom Grabe. welche am britten Tage geschah, unsers vermensch= ten Gottes verfündet. Hier wird seine Auffahrt in Himmel, fein verherrlichter Sis zur Rechten der Majeståt bes Naters anerkennet, und erkläret, daß er einstens wieder komm=

fe

61

p

VI

qı

p:

qı

de

S

at

Cl

tia

et

fir

te

tis

Tu

fti

re

D

Sy

ca

mi

me

D

VC

cu

no

nens

hat:

leicht

alten

eine

ott=

Des

eben

nden

be=

=(h)a:

der

11111=

29 5

heil.

Der

gen

get.

Big=

Die

abe,

age

(ch)=

thrt

erra

der

an=

daß

1111=

fessionis vtamini : inuicta en werde, zu richten die erim est talium armorum Lebendigen und die Codt= potestas, et contra omnes en .\_ hier wird ber heil. vobis infidias diaboli tan- Geift als eben ber namquam bonis militibus liche Gott, welcher ber profutura. Diabolus , Bater-und Cobn ift, anqui hominem tentare non genommen. Hier endlich desistit, munitos vos hoc wird die Berufung der Symbolo semper inueni- Kirche, die Nergebung at, vt deuicto aduerfario, der Gunden, die Aufer -. cui nunc renunciastis, gra- stehung des Rleisches an tiam Domini incorruptam Lag gelegt. \_\_ Dieses et immaculatam vique in furzeste, aber bem ohnge= finem ipso, quem consi- achtet vollståndiaste Betemini, protegente serue- kenntnif foll tief in euren tis, vt, in quo peccato- Herzen begraben bleiben. rum remissionem accepi- damit ihr desselben als der stis, in eo gloriam refur- starkesten Begenwehre alls rectionis habeatis; ergo, zeit gebrauchen konnet; ben Dilectissimi! praefatum unuberwindliche Starfe Symbolum fidei catholi- ist mit diesen Waffen bercae in praesenti cognoui- bunden, und dieses Werkstis, nunc euntes edoce- jeug wird gegen alle Une mini, nullo mutato fer- fechtungen des bofen Reindmone; potens eft enim es immer den größten Duß= Dei misericordia, quae et en fur cuch als gute Rampfe vos ad baptismi fidem er Jesu Christi haben. currentes perducat', et Der Satan , beffen Bernos, qui vobis mysteria suchungen, womit er ben Mensche

tradimus, vna vobiscum Menschen angreifet, une peruenire per eum, qui venturus est iudicare vi nos et mortuos et seculum per ignem.

ad regna coelestia faciat ablassia sind, soll cud immerbar mit diesem Schilde des Glaubens bewaffnet finden; damit ihr die Gnade Gottes, wenn ihr ben Gieg über jenen höllischen Wi-Derfager, welchem ihr ist entsaget habet, einmal werdet erfochten haben, allzeit unverlegt und unbefieft his an das Ende eures Lebe ens unter dem Schuse dese jenigen, ben ihr bekennet, bewahret: damit ihr auch einstens in jenem, in welch em ihr Nachlaß eurer Gunden erhalten habet, jur Glorie Der Auferstehe ung gelangen möget. \_\_ Ihr habet nun, Geliebtel gemeldtes Glaubensber fennenik gegenwärtig ver nommen : gehet bemnach von hinnen, lernet dasselbe ohne die geringste Veranderung vom Worte zu Worte, so wie es euch vorgesagt wurde; denn måchts , und t) im= Schilbe affnet Binade Teieg 1 2131: ibr ist einmal en, all= beflekt es Leb= he desa ennet, r aud) melcho eurer habet, fersteh: et. \_\_\_ eliebte! ensbes ig ver= mnach asselbe Veran= rte zu

d) vore måd)ts

ig

ig und großist die Barmherzigkeit Gottes, die so= wohl euch, die ihr zum Glauben der Taufe eilet, gluflich leiten, als auch uns, die wir euch die Beheimnisse desselben erklär= en, mit euch jum Reiche des Himmels verhilflich sen wolle durch jenen, ber kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten, und die Welt durch das Reuer.

Machdem biefes gescheh. en ift, fagt ber Diafone Stehet stille, send aufmerkfam! \_\_ Uisbenn lieft der Priester folgendes, wie oben gesagt warb.

Jesus Christus, unser S

His expletis Diaconus dicat: State cum filentio, audientes intente! Dein Presbyter legat sequentia, vt iam supra.

Dominus et Saluator noster lesus Christus in- Hert und Beiland, hat sein= ter coetera facra praece- en Jungern , da sie ihn pta discipulis suis peten- fragten, wie sie bethen tibus, quemadmodum o- mußten, nicht nur die Art rare deberent, non solum bes Gebethes ertheilet; formam orationis conces- sondern noch über dieses fit; verum etiam, qua benfelben gezeiget, mit mente et puritate preca- welcher Reinigfeit

strum mistica fidei claue fis incorrupta mente Deo loquamur: Deus enim noster fidei non vocis auditor est: ergo vnde sermo est, i. e. sapientia Christus Dominus noster hanc of rationem nos docuit, vt ita oremus: Pater noster, qui es in coelis: Haec libertatis vox est et plena fiducia, ergo nobis his moribus est viuendum, vt et filii Dei et fratres Christi esse possimus; nam

rentur, oftendit : vt in Geiftes fie ihre Gebethe praesenti sacra lectio de- verrichten sollten: welchmonstrabit. Tu autem es gegenwärtig die heilige cum orabis, \* intra in cu- Vorlefung barthun wird. biculum, et clauso oflio -- Du aber, wenn bu bethen ora Patrem tuum: cubi- willst, gehin beine Ramme culum, quod nominat, er, und bitt hen verschloss non ocultam domum o- ener Thure beinen Vater: Rendit, sed cordis nostri Dieses innere Gemach, so fecretum, i.e. vt a mala Christus nennet, ist nicht cogitatione pectus no- etwa ein verborgener Winfel eines materialen claudamus, ac labiis clau- Hauses : es ist dieses Das Innere unferes Herzens, das ist: wir sollen unsere Gemuther mittelft geistlichen Schlussels ein es lebhaften Glaubens gegen alle bose Bedanken berschliesen: wir sollen mit geichlossenen Lippen, mit versammeltem, ungerstohet em Geifte zu Gott dem Allmåchtigen reden: denn er unser herr und Gott merket nicht auf die Worte, er sieht auf den Glaub.n Patrem fuum Deum qua (womit der Bethende ju

te

CE

ta

V(

ex

Qı

de

po

ri.

tun

nu

ora

fan

vt

tur

bar

in e

per

ùm

ster

ma;

imr

cim

tuu

mu bis

fang

ihm

<sup>\*</sup> Matth. 6. 6.

temeritate praesumit di- ihm fiehet). Derowegen perseueremus.

bethe

veld)=

eilige

wird.

ethen

amm=

hloss=

ater:

h, fo

nid)t

gener

riålen

3 das

zens,

insere

Des

etti:

18 ges

1 ber=

it ge=

t ver=

obrt-

n Alle

in er

nerf=

orte,

ub.n

e şu

m

maxime cuius regnum est eine Vermeffenheit ift diefimmortale? Sed cum di cimus: adueniat regnum tuum, regnum eius petimus aduenire a Deo nobis promissum Christi fanguine et passione quae-

cere, qui ab eius volun- hat uns das ewige Wort tate degenerat ? Unde Gottes Die unerschaffene vos, Dilectissimi! dignos Beisheit Jefus Chriftus exhibete adoptione diui- folgendes Webeth gelehret, na: quoniam scriptum est: und und alfo gu bethen ge-Quotquot autem credi- bothen: \_ Bater unfer, derunt in eum, dedit eis Der du biffin ben Simmeln: potestatem, filios Dei fie- \_ Worte, so die Frenri. Sanctificetur nomen heit eines Rindes Gottes tuum: non quod Domi- in sich fassen, und voll des nus nostris fanctificetur Vertrauens find. \_ Bir orationibus, qui semper muffen alfo folche Sitten fanctus eft; fed petimus, von une blifen laffen, die vt nomen eins fanctifice- und zu wurdigen Rindern tur in nobis : vt qui in Gottes, und Brudern Jebaptismate fanctificamur, su Christi machen ; benn in eo, quod effe cepimus, Gott ben Allerhochsten feinen Nater nennen, und Adueniat regnum tu- seinem heiligsten Billen um: Deus namque no- sich nicht gleichformig in fter quando non regnat, feinen Gitten zeigen, melch es nicht?\_ Beweiset euch. Geliebteste ! Idemnach der gottlichen Rindschaft wurde ig: denn es stehet geschriebs en: Alber allen denjenigen, die an ihn glaubten, gab

S 2 fitum. Fiat voluntas tua, er bie Macht, Kinder Gottficut in coelo et in terra: es ju werden. \_\_ Geheili. e. in eo fit voluntas iget werde bein Name: positi irreprehensibiliter Gott durch unsere Gebethe bis hodie. Hic spriritalem cibum intelligere: debemus, Christus enim panis noster est, qui dixit: Ego fum panis viuus, qui de coelo descendi, quem quotidianum dicens, ita nos semper immunes praecipit esse peccati, vt digni simus coelestibus alimentis. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus' nostris. Hoc pactum est, fignificans, non nos aliter peccatorum veniam posse promereri, nisi prius nos in nobis delinquentibus aliis veniam relaxemus, ficut in Euangelio Dominus

tua, vt, quod tu vis in nicht zwar, als wurde ber coelo, hoc nos in terra an sid schon allzeit heilige faciamus. Panem no- geheiliget; sondern wir beftrum quotidianum da no- gehren in diefer Bitte: ber Mame bes Herrn moge in uns geheiliget werden: bamit wir, die wir schon vorhin in der heil. Taufe find geheiliget worden, auch nachher bis an das Ende in der Heiligkeit, die wir empfangen haben, beharren moaen.

19

fi

b

11

fl

n

q

3

t

to

e

to

r

a

t

0

0

h

n

p

d

1

Zukomme uns bein Reich: - bennunfer herr und Gott, wann soll die Zeit fenn, wo er nicht herrsche: besonders da sein Reich ewig, unsterblich ift? All ein da wir fagen: Zukomme dein Reich : so begehren wir bon Gott , daß uns fein Reich, welches er uns ber: sprochen und Jesus Chris stus durch sein heiliges

Polut

Gott: eheils 10:\_\_\_ de der heilige ebethe vir he= te: der idge in n: das n bore fe find audi Ende ie wir ebarr=

Dein r Here ie Zeit rrsche: Neich ? 211 fomme ren wir ns sein ns vers Chris

eiliges Blut

nofter dicit: \* Nisi dimi- Blut und Leiben erworts feritis peccata homini- en hat, moge zu Theile bus, nec Pater vester di-, werden. - Dein Wille mittet vobis peccata ve- geschehe, wie im Himmel, Et ne nos inducas also auch auf Erden: \_\_\_ in tentationem: i. e. ne d. i. In diesem geschreht nos patiaris induci ab eo, bein Bille, daß, mas bu qui nos tentat, prauitatis willst im himmel, wir hier authore, nam Scriptura auf Erden untadelhaft, dicit: \*\* Deus enim in- richtig vollbringen. Unstentator malorum est; er tagliches Brod gieb uns diabolus vero est tenta- heute: \_ 2Bir verstehen tor, ad quem euincendum hier nicht eine leibliche, Dominus dicit: Vigilate, sondern geistliche Speise: et orate, ne intretis in denn Christus ist unser tentationem. Sed libe- Brod, welcher fagte: Ich ra nos a malo. Hoc ideo bin bas lebendige Brod, ait, quia dixit Apostolis: welches vom himmel ge-\*\*\* Nescitis, quid opor- stiegen ist: \_\_ und da er teat orare; unde Deus es das sebentige Brod omnipotens ita a nobis nennet, so will er, daß wir orandus est, vt quidquid immer von Sunden fren, humana fragilitas cauere und eben dadurch dieser non praeualet, hoc ille himmlischen Speise murdpropitius nobis conferre ig seyn sollen. — Und verdignetur per lesum Chri- gieb une unsere Schulden, stum Dominum nostrum, gleichwie wir vergeben

83

<sup>\*</sup> Marc, 11. \*\* Iacob. 1, 13. \*\* ad Rom. 8. 26.

qui viuit et regnat cum unseren Schuldnern: \_\_\_\_\_\_ Deo Patre omnipotente Dieses ist em senersicher et Spiritu sancto per se- Vertrag mit Gott, frast cula seculorum, Amen. Dessen wir nicht anderst

Dieses ist ein fenerlicher Vertrag mit Gott, fraft deffen wir nicht anderst Vergebungunserer Gunden erhalten konnen, als wenn wir zuvor unseren Rachsten das, was sie gesundiget haben, vergeben: \_\_ gleichwie der Herr in dem Evangelium fagt: Wenn ihr nicht den Meniden ihr Gunden ber geben werdet, so wird auch euch euer Nater die eurige en nicht vergeben. \_\_ Und führe uns nicht in Versuch ung - b. i. Lag nicht zu, o Herr! daß wir von ienem, ber uns versuchet, und der Urheber aller Bosheit ift, versucht werden; benn die Schrift fagt: Gott versuchet nicht zur Gunde; aber der Satan reiget jum Bosen, welchen zu bestege der Herr warnet : Wachet, und bethet, das mit ihr nicht in Verluche

de

a

te

n

a

1: rlicher fraft anderst Sůnd= 1, als unfervas sie ergeb= r Herr fagt: Den en ver= b auch eurig= \_ Und erfuch: icht zu. on jens et, und osheit : Denn Gott ünde; et zum bestegs rnet : t, da=

riud:

ung

ung fallet. — Sondern erlose uns von dem Uchel: - Dieses fagt Chriffus deswegen: weil er zu sein= en Aposteln sprach: Ihr wisset nicht, was ihr begehren sollet; deshalben muffen wir Gott den Allmåchtigen also bitten, daß was unsere menschliche Be= brechlichkeit nicht verhüren kann, er der Herr uns gnådig ertheilen wolle durch Jesum Christum unsern Herrn, der mit Gott dem allmächtigen Vater und dem heil. Geifte lebet und regieret in alle Ewigfeit, 2lmen.

Machher fagt ber Dige eit: State cum silentia, fon: Stehet stille, und audientes intente. Sacer- horet aufmerksam au. Der Priefter fpricht:

Ihr habet nun, Geliebt= orationis Dominicae fan- efte! die heiligen Geheim= cta mysteria: nunc eun- nisse des Gebethes des tes ea vestris cordibus in- herrn gehoret : so gehet nouate, vt ad exorandam demnach von hinnen, und ac percipiendam Dei mi- erneueret Dieselben mehr-

3

His expletis Diaconus di-

Audistis, Dilectissimi!

dos dicit:

· malen

sericordiam perfecti in malen in eueren Herzen, notter, vt et vos, qui ad herzigkeit Gottes Patre et Spiritu sancio bas Beheimnis bes fathos rum.

Chorus respendet: Amen.

His expletis Sacerdos redeat ad altare: et legitur Euangelium feriale, et peragitur Missa ordine suc.

Christo effe possitis: po- damit ihr gur Erfichung tens est Dominus Deus und Erhaltung der Barmfidem curritis, ad laua- fommen in Christo fenn crum regenerationis per- moget: Gott unser Herr durat, et nos, qui vobis ist machtig genug, sowohl mysterium sidei catholi- euch, Die ihr nach den cae tradidimus; vna vo- Glauben voll ber Cehn? biscum ad coelestia reg- sucht trachtet, jum Babe ber na faciat peruenire, qui Wiedergeburt ju fuhren, viuit et regnat cum Deo als auch uns, die wir euch per omnia secula seculo- lischen Glaubens gelehret haben, mit euch zum Reiche des Himmels zu bringen, welcher lebet und regieret mit Gott bem Bater und dem heil. Geifte in Ewige feit.

Der Chor antwortet: Umen.

Mach diesem fehret ber Priefter jum Altare jurufe: es wird bas Evangelium besfelben Tages gelefen, und die Messe nach ihrer Ords nung vollendet.

3

Namen ber Summiffarien , die diefes Officium gehalten haben, und auf dem Umschlag eingeschrieben stehen:

1522. Beinrich Hofmann , jur Zeit Sumiffarius.

1524. Der nämliche, ftatt lorenz Heidenreich, Sums miffarius.

, 3. T. Simon, pro tempore.

1567. Wolfgang Inselfamer.

etion, ehung

darm=

bell:

s senn

Herr

owohl

h den

Sehn:

de der

ihren,

ir euch

fatho=

lehret

Reiche

ngen,

gieret

r und

Emigs

et:

et der

irufe:

elium

n, and

Drdi

cit

1591. den 27ten Mark, der nämliche.

1601, ben 4ten Upril, ber vorige.

1607. Georg lang, statt Wolfgang Inselkamers.

1608. ben 19ten Mary, Thomas Janus, aus Ofterburg, in der alten Mark Brandenburg.

1609. den roten Upril, Erhard Molitor, von Kronach.

1610. ber namliche für Bolfgang Inselfamer.

1611. Thomas Janus, ber schon oben genannte.

1612. Georg lang , Summissarius , Senior.

1614. Thomas Janus, Subsenior.

1615. Erhard Molitor.

1616. Mathias lohelein, den isten Marg.

1617. Thomas Janus, ben 8ten Marg, bas 4temal, wo er die Worte benschrieb: Laus Deo, Virginique Matri Mariae.

1618. Erhard Molitor, fatt Georg lang.

1619. ben 13ten Mary, Albert Graf, Summiffarius, für Mathias Lohelein.

1620. ber namliche, für fich felbft.

1621. Michael Rephun.

1622. Johannes Hagen, bas erstemal.

1623. Michael Rephun.

N 5 1623.

1628. den 5ten April, Erhard Molitor. 1629. Wolfgang Fiedler, von Steinach. 1631. Erhard Molitor, den 2ten April.

Unter bie merkwurdigen Borfalle gable ich jenen ollgemeinen Birtgang unferer Baterftabt, ber ben 14ten September 1573 in der oberen Pfarrfirche gehalten wurde. Theurung, Hungersnorh und verderbliche Bitt. erung bruften damals unfere Baterftadt, und die Doth fernte, wie allezeit, beiben und zu Gott fleben. Ben 2000 Menschen verfammelten fich zu einer fenerlichen Prozeffion in die Rirche ber gottlichen Mutter. war eine folche Menge des Bolles, daß die Kirche base felbe nicht faffen konnte. " Benfliche und Beltliche, "Edle und Unedle, Dbrigfeiten und Unterthanen, Reiche jund Arme, Junge und Alte riefen in ber Rirche und "vor allen Thuren ju ihrem Gott, " wie die Worte in ber Predigt sind, die ber damalige bambergische Weibbischof Jakob Reucht über Die Stelle des Dro. pheren Uggaus (erftes Rapitel 5. 6. 8. 9. 10 B.) hielt: Habet Acht auf eueren Lebenswandel. Ihr habt viel ausgesäet, und wenig eingebracht: ihr habt viel Speise genossen, und euch nicht gesättiget; viel getrunken, und den Durst uicht vollkommen geloichet: ihr habt euch bedefet, und nicht erwarmet. Der sich Geld erarbeitet hat, stefte es in einem locherichten Beutel. Gehet auf die Berge, und führet Holz her: bauet den Tempel, und er wird mer angenehm senn: ich werde mich in ihm verherre luben, spricht der Herr. Ihr warfet euer Aug auf den Gewinn, und, sehet, ihr habt Berluft ge-

ė

n

Fi

11

**e**1

n

t

n

11

D

u

ŧ

litten: ihr truget allerlen in euer Haus, und ich habe es wie ein Sturnwind verwehet: Warum? Weil mem Haus verlassen ist, und ein jeder aus euch nur in sein Haus läuft. Deswegen blieb der Himmel geschlossen, und gab keinen Thau: und die Erde blieb geschlossen, und gab ihre Gewächse nicht 2c. In welcher er die fünf fürnehmsten Ursachen ers klärte, warum Gott unser Vaterland mit seiner Strafsruthe heimsuche, und die Urt zeigte, wie dieselbe wies derum abzuandern, und der Segen des Himmels zu erhalten sen: welche Predigt in 5 kurze Predigten abs getheilt, zu Kölln im Jahre 1574 in Druk gegeben ward.

nen

11914

lten

3itt.

loth

Ben

hen

(Fg

Das.

che,

iche

und

e in

Dros

elt:

abt

abt

viel

ges

mis

tite

ind

rr= lua

ges

Dieser nämliche Weihbischof taufte an dem neuen Nahrstage 1577 zween Juden in der oberen Pfarre firche, die er auch jugleich firmte : ben diefer Belegens heit ließ dieser eifrige Bischof einen öffentlichen Wider. ruf zu Bamberg im Druk ausgehen, in welchem die Urfachen ihrer Befehrung jum chriftlichen Glauben, und ein furzer katechetischer Unterricht in den Glaubs enswahrheiten vorfamen. Der Vorgang wird in dem Eingange Dieses Werkes also beschrieben: Hierauf wurde bedachtlich beschloffen, daß sie am neuen Jahres tage des folgenden 77ten Jahres in unserer Lieben Frau Pfarrkirche zu Bamberg follten getauft werden. nun dasselbige Fest vorhanden war, giengen sie beibe mit brennenden Fakeln , vom Juße an bis zur Scheitel bes hauptes weis gefleidet, in offentlicher Prozession um St. Martins Pfarrfirche, blieben folgends alfo kniend in der Kirche vom Unfange der heil. Messe bis

jum Enbe berfelben. Um 12 Uhr besfelben Restages giengen fie abermalen mit brennenden Rafeln, und weis gefleibet, aus dem fürstlichen Sofe in unserer lieben Frau Pfarrfirche, daben die fürstlichen, pralatischen und andere Personen von Abel, die sich zu Patrinen bewilliget hatten, gemefen, und ordentlich gleichfam als in einer Prozession, mitgefolger find. Alls man in bie Rirche fam, wurde erstlich die Benftehung des beiligen Beiftes mit dem chriftlichen Gesange: Veni fancte Spiritus etc. burch die Orgel und Befang fnicend Hierauf wurde eine furze Predigt gehalts angerufen. en, und bie Ubhandlung auf bem Berufte, welches hiezu in der Mitte ber Rirche aufgerichtet mar, und word auf die Patrinen faffen, alfo angefangen: Frage. Bie willst bu heisen? Untwort: Bitus Johannis ic.

Dieser nämliche Weihbischof, der durch seine poles mischen Schriften und durch seine Postila catholica oder katholische Auslegung aller sonntägigen Evangelien sich bekannt gemacht hat, predigte öfters in unserer Pfarr, kirche, wie die 10 Predigten vom Ablaße zum Beweise sind, die zu Köln 1575 gedrukt wurden, und den Titel sührten: Zehen christliche Predigten vom Ablasse ze. zum Theile zu Bamberg, in unserer tieben Fr. Pfarr, kirche in gemeinen Prozessionen gepredigt ze. durch Jas kob Feucht, Weihbischof zu Bamberg, der heil. Schrift Lehrer.

Auch jenes halte ich der Bemertung würdig, was in dem Taufbuche im Jahre 1609 an dem 22ten Julius eingeschrieben stehet, welcher der Erwählungsrag des Johann Gottfried von Uschhausen war, an welchem

tages

weis

Lieben

n und

n bes

als in

n die

iligen

incte

ticend

ehalts

elches

d work

. Wie

poles

nolica

gelien

Ofarr,

eweise

Titel Ne 20.

Ifarra

h Jas

drift

was

tulius

a des

(d)em

ge

Tage dieser neu erwählte Fürst und Bischof von einem Burger, Kaspar Schnupp, zur Pathenstelle gebethen wurde, die der Neuerwählte nicht nur gnädigst anznahm, sondern seinen Kanzler Karl Basolt schikte, der das Kind zur heiligen Taufe halten, und ihm den Namen Heinrich wegen unserm heiligen Stifter beplegen muste. \* Wie edel ist dieser Zug, der uns die Berehrung Gottsrieds gegen unseren heil. Stifter, und zus gleich seine Herablassung gegen einen Burger zeiger!

Die zoger Jahre des 17ten Jahrhunderts sind, wie für Deutschland, also auch für unser Baterland uns vergeslich: im Jahre 1632 geschah der erste Einfall der schwedischen Truppen in unser Baterland. Höchstadt war der erste Ort\*\*, den dieselben einnahmen. Den Iten Februar. Mittags um 12 Uhr des nämlichen Jahres rütte der Feldmarschall Gustav Horn mit einer Urmee von 12 tausend Mann vor Bamberg, die er an dem nämlichen Tage, nach einer furzen Gegenwehr, Nachts um 11 Uhr einnahm, und bis den geen März bezeht hielt, da er von dem kaiserlichen General Tills nicht ohne Verlust wiederum vertrieben wurde.

Im Jahre 1634 war unfere Vaterstadt abermal mit diesen Kriegsvollern besetzt, wo in der Bruder, schafts,

<sup>\* 22.</sup> Iulii Casparus Schnupp und Helena Reuerendiss, et Illustr. Princeps Ioannes Godefridus ab Aschhausen Episc. Bamb. in ipso die Electionis leuauit pro ipso ex S. sonte baptismatis Cancellarius D. Carolus Vasolt, I. V. D. et vocatur Insans Henricus ppr. sundatorem Dioec. S. Henricum.

<sup>\*\*</sup> Samuel l'ufendors de rebus Suecicis Lib. IV.

schafts, Rechnung von 1633 bis 34 diese Worte ange, merkt sind: "Dieweisen diese Zeit über die schwedischen "Obristen Herrn Feldmarsthalt Groff, Johan Phillips "Graf\* und Herr Generalmajor Georg von Ußlar "neben anderen Obristen und hohen Officiren mit ihrem "Ariegsvolk allhier gelegen, und die Festung Borchemb "belagert, die Stadt Bamberg und das ganze land heft, "ig betranget, daß also der herrliche Gottesdienst und "die schönen Umgänge nicht soleniter haben können ges "halten, sondern dieselben eingestellt verbleiben mussen."

21

ei.

€11

he

m

en

m

m U

in

Sti

Des

dei boi

jes

9)1

Mi

gro

er

für

Bi

me

Ch

Des

me

Schon im Jahre 1607 unter der Regierung Joshann Philipp von Gebsatel wurde die Pfarrfirche ersneuert, wie die Innschrift auf dem Hohenaltar auf der Epistelseite sagt; worken aber diese Erneuerung bestund, wird nicht gemeldet. Im Jahre 1712 erhielt die jesige Wfarr.

<sup>\*</sup> Bon diesem Grat wird in der Merianischen Topographie Frantens ben dem Worte Vorcheim gemeldet: Es hielt der schwedische Feldmarschall Gratz diese Stadt blokiret... Als er wegen Unzug der Kaiserlichen auf Nördlingen vor selbiger Schlacht von dannen abgesodert wurde, seind die Borcheimer ausgesallen... Besagter Gratz ist den Tag vor der gemeldten Schlacht mit den in Franken ge egenen Völkern ben der Hauptarmee angekommen. Er ward aber in dieser Schlacht gesangen, und Unno 35 zu Wien mit dem Schwert gerichtet.

Die Ursache dieser Hinrichtung giebt Pusendorf an, da er im 6ten Buche schreibt: Inter insignes captiuos erant... Cratzius Campi- Mareschallus, cui ea captiuitas ob desertum quondam Bauerum capite luenda.

ange.
isichen
hillips
Upsar
ihrem
heimb
heft,
t und
en ges

g Jos he ers if der tund, jegige

eaphic
f hielt
eet...
n vor
nd die
n Tag
genen
aber
n mit

er im

Pfarrkirche jene Berzierung, die wir annoch vor Angen haben. Johann Philipp Frenherr von und zu Frankenstein, Kanomkus, Kantor und Jubildus des hohen Domfrifts war der große Gutthäter, der mit vielen Kösten dieser Kirche Zierde und Ansehen gab. Das tanghaus hatte eine Deke von Holz, die blau gemahlet, und mit vergoldeten Sternen besetzet war, die Saulen waren rund, und die Einrichtung nicht in gehöriger Ordenung; dieser wohlthätige Herr aber ließ das Gewölf mit lattenwerk verfertigen, und dasselbe mit Stukatur. Urbeit und Gemälden zieren, die Säulen vergrößern, in 4 Eke abänderen, und die ganze Kirche verherrlichen.

Lothar Franz, Churfurst zu Mainz und damaliger Fürst zu Bamberg ließ den hohen Altar in der Mitte der Kirche abbrechen, und 1714 den jezigen Altar in dem Chore ganz neu errichten, um die Zierde der Kirche bollfommener zu machen.

Bon langen Jahren her wurde eine fenerliche Prossession mit dem Hochwürdigsten am Sonntage nach Marien, Himmelfahrt von unserer Pfarrkirche nach St. Martin ausgeführt, ben welcher das Gnadenbild mit großer Pracht un er einem so großen Zulauf Inwohnser und der Auswartigen mitgetragen wurde, daß vier, fünf und noch mehrere Tausende Menschen ben diesem Bittgange gezählet wurden. Im Nahre 1717, in welchem Zettlaufe ein zahlreiches Heer der Türken der Christenwelt die augenscheinlichste Gefahr drohete, hielt der damalige Statthalter Bambergs in Abwesenheit des Churfürsten lothar Franz für heitsam, ja noth, wendig, diese löbliche und gewöhnliche Prozession mit

besto größerer Fenerlichkeit und größerem Eifer zu halt, en, je gefährlicher die damaligen Zeitläufe waren. Er ließ also nicht nur die Burger und Einwohner von Haus zu Hause zu dieser Prozession berufen, sondern auch die Regular, Geistlichen zu derjelben einladen, daß sie als Mitglieder der Stadt und des ganzen gemeinen West, ens mit vereinigtem Gebethe den starten Urm Gottes anstehen solten: welche Bittprozession damals besonders zahlreich war.\* Dieser Umgang wird annoch in den ihigen Zeiten an dem nämlichen Sonntage mit der größ, ten Fenerlichkeit unter Begleitung der Regular, Geist, lichkeit und des zahlreichen Volkes begangen.

a

P

De

ín

R

fel

w

en

65

fti

N

fte

S

fe

23

6

Tabre

Im Jahre 1760 wurde die Pfarrei Uurach errichtet, und die anliegenden Dorfschaften dahin gezogen. Der daselbst aufgestellte Pfarrer, den ein zeitlicher Oberpfarrer präsentirt, muß jährlich an dem Festage Marien, Himmelsahrt seine Pfarrgemeinde in einer Prozession nach Bamberg führen, und das erste Dresssigeramt halten, um diese Pfarrkirche, wohin jene Dorfschaften durch so viele Jahrhunderte eingepfarrt waren, als die Mutterkirche dieser neuen Pfarrei anzuerkennen.

Jum Schlusse seine Austug aus einem Manustript des 15ten Jahrhunderts ben, welches die Aufschrift hat: Ordo ad intronizandum Bambergae Episcopum nouiter electum, vulgo des Einreitens quondam per Clerum et populum observatus, in welchem der Einzug des neu erwahlten Bischoses Heintich aus dem Geschlechte Groß von Trosau, der im

<sup>\*</sup> Ferdinandus de Signoribus in Romana Curia Aduocatus.

u halts

1 Haus

uch die

fie als

2Bef

Gottes

sonders

ín ben r grbß,

Geift;

errich.

ezogen.

eitlicher

esttage r einer

Drens e Dorfs

waren,

fennen.

einem

hes die

bergae

reitens

us 🕻 ín

s Heine

der im

locatus.

ahre

Er

Jahre 1487 am Borabende Marlen, Achtmesse zum Bischofe erwählet wurde, beschrieben wird. Inder gen Zahl kömmt die Stelle vor, welche die obere Pfarrei angeht: Cum venerit eirea vieum S. La wentil stet Plebanus ecclesiae B. V. Mariae cum sociis et populo, suscipientes cum renerenter cum aspersione et thurisicatione, --- quam cito ipsam viderint cantando: Sancta Maria succurre etc. Das ist: Wenn der Neuerwählte gegen den Hof des heil. sorenz (der in der Burg sag) im Unzuge ist, soll der Pleban der Kirche der heiligen Jungsrau Marien mit seinen Gessellen und dem Pfarrvolke dassehen, mit Ehrfurcht dens selben mit Besprengung des Weihwassers und Nauch, werke empfangen, und so bald sie ihn erbliten, anstimms en: Heilige Maria! komm zu Hilfe ce.

# Sechstes Ropitel.

Berzeichniß der Oberpfarrer dieser Kirche.

Dorzüglich ist es Shre für die obere Pfarrkirche, durch mehrere Jahrhunderte aus dem Schoose eine es hochwürdigen Rapitels unsers katerlichen Domsstifts seine würdigken Oberpfarrer erhalten zu haben. Wie glanzend ist die Neihe jener Manner, die im nach, stehenden Verzeichnisse vorkommen, unter welchen ein Johannes aus dem Geschlechte von Eglossstein zur Infel und zum Herzogshute nach Wirzburg berusen wurde, Vitus von Würzburg, Johann Philipp von Bebfattel, Melchior Otto Voit von Salzburg den bischösichen Suhl zu Bamberg bestiegen. Welche Verehrung ist

0

fe!

M

0

T

111

m

ní

es in

3

m

lic

ín

Dí

Τ

0

er

DE

(3

@

D

Diemberg dieser seiner fruchtbaren Mutter schuldig, die Schne aufzeiget, welche durch Heiligkeit des Lebens aufden Altären glanzen, die den ersten Stissern Deutsch, landes, den Erzbisthümern Mainz, Kölln und Trier Erzbischöfe und Churfürsten, Augspurg, Sichstädt, Magdeburg, Minden, Paderborn, Regenspurg, Salzburg, Speier, Straßburg und Bürzburg Erzbischöfe und Bischöfe gab. Wer wünschet nicht mit mir, aus annoch alteren Zeiten nicht nur die Namen, sondern auch die edlen Werte jener Männer zu wissen, die dieser Pfarr, kirche vorstunden. Der Leser wird sich aber schon mit dem begnügen mussen, was nicht ohne Mühe ge, sammelt wurde.

Das Rocht, einen zeitlichen Oberpfarrer zu ernenns en, fommt bem Bischofe unserer bambergischen Rirche ju, wie aus dem Rollationsbriefe fur Otto von Egloff, ftein vom Jahre 1402 zu ersehen ift, wo es heißt: Vacante itaque nuper Ecclefia parochiali fanctae Mariae Bambergensi, cuius Collatio, Prouisio et quaelibet alia dispositio ad nos nostrosque successores bamb rgenses Episcopos dignoscitur pertinere. sum Bergeichniffe felbften fchreite, find einige Bemerf. ungen nothwendig. 1) Das Jahr, in welchem bie Ernennung geschah, ließ fich ben mehreren Dberpfarts ern nicht bestimmen, weil die Urfunde der Rollation oder Investitur abgieng, und nur aus anderen Urfund, en, als Stiftungebriefen , Binns , und Raufbriefen , Matrifeln, Rechnungen, Prafentationen und anberen verläfigen Quellen mußten herausgezogen werben. Ben Diefen fege ich die runde Bahl an, welches gleich ben ben erften biefer Berren Statt hat.

kebens
eutsch,
Trier
oftabt,
Salz,
ischöse
e, aus
en auch
Pfarr,
schon
he ge,
rnenn,

g, Die

rnenns
Rirche
Egloffs
VaIariae
elibet
bamEhe (ch
emerfs
in bie
pfarrs
lation
funds
efen,

efen, iberen Ven ben 2)

2) lang nahm ich einen Unftand, Albert, ber in der alt: eften Urfunde der Pfarrregufratur vor bimint, und in ders selben Plebanus, auch Vicarius perpetuus parochiae S. M. genannt wird, an die Spife der Oberpfarrer ju iegen, bis in in dem Kollationsbriefe der namlitien Steile für Otto von Eglofffein vom Jahre 1402 die Worte laß: Tibi ... perpetuam Vicaria n praedictae Ecciefiae ... contulimus : " Bir ertheilen dir die beständige Bifa. "rie der erstgenannten Rirche,, namiich zu U. E. F. : zu welchem annoch ber Grund fam, daß in dem Bergei be nife der Rapitularherren des hohen Domitiftes, wellhe es ber abgelebte murdige Subkufton Graf verfertigte, in jenen Jahren ein Albert von Rinsmaul vorfolamt. Id fab dieje Grunde um fo mehr als zweichend an, weil an bem namlichen Briefe bas Infiegel Diefes Ples bans mit bem fürftlichen Innegel und jenem des damas ligen Domdechants Cherhards jug'eich angehangt ift, in welchem ich um so mehr bestärket murde, weil elbst die Rirchenpralaten ber Domftifter bor dem End. Des Taren Jahrhunderts ihrem Laufname nur felten den Befchlechtsnamen benfegten, wie folches Berrgott i tiem. er Genealogia Diplomatica Gentis Hibsor egica in dem ersten Prolegomeno darthut. Gollten ftarfere Grunde für das Gegentheil bengebracht werden, fo werde ich biese mit Dank annehmen.

1260. Albert von Minsmaul, aus oben angefihrten Gründen, Pleban und beständiger Bikarius der Pfarrei ber heil. Marien.

Bamberg, Rektor der Pfarrkirche der heil. Marien zu Babenberg. G 2

1390. Johannes von Egloffftein, Domkapitular zu Bamberg, Würzburg und Regenspurg bekleidete die Stelle eines Oberpfarrers bis in das Jahr 1402.

Die Wahl dieses Herrn zum Bischofe zu Würz, burg ist desto mehr eine überzeugende Probe von dessen ausgezeichneter Tugend, weil Würzburg denselben, als den ersten Stifter seiner Universität erkennet, der im Jahre 1403 den Anstalt machte, und vom Papste Bonisaz dem gren und Kaiser Nupert die nothigen Privilegien darzu erhielt. \* Er starb im Jahre 1411 zu Vorcheim, ward nach Würzburg geführt, und in der Domkirche ben den heil. 3 Königaltare begraben.

1402. Otto von Egloffstein. Der edle Karafter dieses Herrn ist in dem bischösstichen Kollationsbriese als so ausgedruft: "Deine edle Herfunft, die Ehrbarseit "des lebens und der Sitten, und andere lobenswürdige "Berdienste der Frommigseit und der Tugend, durch "welche du uns auf so viele Art empsohlen wirft, sind "der Beweggrund, daß wir mit unserer Gnade gegen "dich so frengebig werden. "Dieser nämliche Otto von Egloffstein war zu Ende des 14ten Jahrhunderts Pfarrer der St. Martins Pfarrstriche, wie der Stiste ungsbrief der Fruhmesse daselbst vom Jahre 1397 zum Beweise dienet, in welchem die Worte sind: de consensu et expressa voluntate honerabilis et deuoti nostri dilecti Ottonis de Eglofsstein, Canonici Bam-

berg-

17

F

Ŋ

b

31

6

3

Di

71

<sup>\*</sup> Grundriß einer Geschichte von der Universität ju Burgburg. 1782.

<sup>\*\*</sup> Frieg ben Lubewig.

itular te die

Bürze dessen 1, als er im

und onifaz legien heim, e ben

rafter fe als parfeit urdige durch

, find gegen Otto nderts

Stifts 7 Jum con-

leuoti Bam-

Wir.

bergensis, et veri Rectoris Ecclesiae S. Martini, und am Ende: 'et ego Otto de Eglossstein, Plebanus Ecclesiae S. Martini etc. Im Jahre 1398 ward er zum Dombechant erwählt, in welcher Würde er 1432 vers starb.

1430. Otto Wolff von Sponheim, Domkapitus far bahier.

1480. Cherhard von Rabenstein, Domkapitular und Kantor, der im Jahre 1505 mit Tode abgieng.

1506. Johann Truchfeef von Vomersfelden, Dome fapitular und Ruftos, ftarb den 16ten Janner 1507.

1507. Alexander von Rabenstein, Domherr zu Bamberg erhielt die Oberpfarrei nach dem Sterbfalle Johann Truchseeß von Pomerefelden.

1515. Sebastian von Künsberg ward im Jahre 1522 zum Domdechant erwählt, welche Steile er bis 1531 bekleidete, und den soten Novemb. verschied. Das Jahr, in welchem er die obere Pfarrei erhielt, ist aus Ubgange der Kollations, Urkunde nicht zu bestimmen.

1520. Reinerus von Streitberg, Kapitular zu Band berg und zu Eichstädt, ber am ioten Novemb. 1541 zu Zwikau aus dieser Zeitlichkeit gieng, und zu Bams berg begraben liegt.

1540. Hieronnmus Juchs von Schweinshaupten, Rapitular zu Bamberg und Burzburg, ber zu Ende des nämlichen Jahres die Stelle der Oberpfarrei wieders um resignirte.

1541. Johannes Fuchs von Bimbach, Kapitular zu Bamberg und zu Wurzburg, Ritter bes heil. Kreugs es zu Jerusalem, und Probst zu St. Stephan, der auch zu Ende desselben Jahres die Oberpfarret , Stelle nies der egte. Kon diesem namlichen Johannes Fuchs ist em Epitaphium aus weisem Marmor in der oberen Pfarrstriche, welches an der Säule gegen den Schußengel, Altar eingemauert ist zu sehen, und kömmt in Kupfer gestochen in dem zoten Kapuel vor.

1541. den sten Dezemb. Christoph Graf von Hen, neberg, Rapuvlar zu Bamberg, der 1540 zum Doms bechant gewahlet wurde, und in dem namlichen Jahre durch Rengnation Kilians von Fuchs aufs neue eine Prais ude zu Würzburg erhielt, da er zuvor seme erste Prabende daseilst resignut hatte. Christoph belleidete die Steile eines Oberpfarrers unserer Kirche bis an sein Lebeusende, weiches den 12ten März 1548 erfolgte.

1548. den isten Marz Gottefrid Graf von Wolfs, ftein, Rapit hab ir in Bamberg, welcher aber im April Diefe. Jahres diese Stelle wieder abgab.

1 48. den 25ten Upril Georg von Stein, Kapitus larherr dahier, der bis in das Jahr 1553 dieser Kirche vorstund, in welchem er den zien April mit Tode abs gieng.

pitular zu Bamberg und Würzburg, den seine Tugend und Frömmigten, seine edlen teibes, und Seelengaben auf den bijch sichen Stuhl Bambergs erhoben. Er wurde den 22ten Upril 1561 mit allen Stimmen gewählet, und stund mit Ruhme bis 1577 dem Bisthume vor. Gott iegnere seine Regierungszahre mit Ueberstusse an Früchten. Er sieh nicht aur einen großen Borrath an

b

ĺ

Ь

n

n

er auch
de nie,
chs ist
Ufarr,
sengel,
Lupfer

Domi Jahre e eine e erste leidete un sein

Bolfs, Upril

apitus Kirche e abs

Ras
ugend
gaben
Er
wähls
se vor.

pe an than des Getreibe und Wein zurüfe, sondern zahlte auch viele landesschulden, die sich durch den Albrechtischen Krieg angehäuft hatten; er bauete den größten Theil der alt, en Hofhaltung, war ein mildthätiger Vater für Urme, und jeste das Hochstift in einen blühenden Stand. Als er zur Infel gelangt war, übertrug er den letzen April 1561 die Oberpfarrstelle Johann Philippen von Seken, dorf.

1561. den zoten Upril Johann Philipp von Schoendorf, Rapitularherr und Senior zu Bamberg war Oberpfarrer bis in das Jahr 1572, wo er den 6ten Marz zu leben aufhörte.

1572. den itten Marz, Simon, Berg Serimpf genannt, Kapitular zu Bamberg und Würzlung ward in dem nämlichen Jahre Dechant des Hochäffes, ftund bis zum Ende feines tebens dieser Kirche vor, und liege in dem Begräbnisse der Domfirche, wo ihm ein Grabe mahl gesetzt wurde, auf welchem mehrere Steilen von der Kürze und Richtigkeit des lebens, vom Gerichte und Tode vorkommen.

Malldorf, Rapitular zu Bamberg und Würzburg, von Welchem eine mit Silber und Golde gestifte Fahne, ! die auch mit guten Perlen befest ist, in der Pfarrkirche vorhanden, auf welcher sein Geschlechts, Wappen mit den vier Stifts, Uhnen angebracht ist.

1590. Johann Philipp von Gebsattel, Kapitular zu Bamberg und Burzburg murde im Jahre 1591 zum Domdechant, und 1599 zum Bischose Bambergs er, wählet. Engneus, der zur nämlichen Zeit lebte, und

6 4 feir

fein vorgangiges Werf ju ben Jahrbuchern Bambergs fchueb, und diefem namlichen Furfien widmete, ichild. ert Johann Millieren als einen herrn von besonderer Bernunft, grober Magigung und einer borgüglichen Frengebigfeit gegen Urme und Kranfe; der Die Bes schafte teines Bifithumes mit Eifer betrieb , und mit bem größten Pleife beforderte; welche edle und fürstliche Eigenschaften auch das Grabmaal vorzeiget, das Johann Gott'ried von Ufchtaufen biefem feinen Borganger in bem Bischume in Der Domtirche fegen ließ.

Dieser namliche Furft und vorheriger Oberpfarrer machte im Jahre 1601 eine Stiftung für die obere Pfart, firche, die ich aus dem schonen Roder, in welchem das fürfiliche Mappen mit Jarben und Golbe angebracht ift, bier benfegte:

"Auno Domini Ein Taufend Gechehundert und "Eine, Sat der Hochwirdig Finft und Berr, Berr 7, Johann Philips, Der frenctifa en Abenlichen Gefchlechts. "bern von Getfattel, Bifchof ju Bamberg, Machvolge sende lamentationes In diejes gegenwertige Pergames une Buch colligiren und einschreiben , auch derges uftalt in vier lieben Frauen Pfarrfirchen allhie vernordenen laffen, Das folche binfuro Jerlich und Ewigs "lichen in der Beiligen Charwod, en als Mitwoch, Brun-"donertag und Charfreitag Abents jur gewöhnlichen "Mettengen mit rechter Undacht gefungen, darzu ban "ber beste Singer, so in ber Stat ju befommen , von neinen Pfarrferen oder behen verordineten Pfarrvers "weger Jedesmals ben rechter Zeit junorn bestellt, nauch tempelben Ginger off Jrer fürftlichen Gnaben

"Cams

105 TOS bergs "Cammer Jegliches Jahre off den Beiligen Offerabent tchilds "einen Gildensgroschen sowoln durch dero Ruchenmei, nderer "fern ein Offerlamb berentwegen genoltgt und gegeben lichen "werden folle ... Zu Brfunth haben fich Obhochges e Gei "dachte Bre fürstliche Gnaden mit Eignen Sanden bne "terschrieben, Mitwochs den Ucht und Zweinsigsten d mit stliche "Martij. ohann

#### Anno vt fupra

Ioan: Philip: Eps. Bambergensis Mpria.

1599. Gottfrib von Stein , Kapitular gu Bama berg, Würzburg, Angspurg und Gichftadt war Obers pfarrer bis in das Jahr 1606, in welchem er den zien Febr. mit Tode abgieng.

1615. Johann Christoph Reustetter, Srürmer, Domherr ju Manng, Bamberg und Birge burg, ward im Jahre 1599 Domdechant, und 1610 Domprobst zu Bamberg. Nur eines melde ich von biefem wurdigften Manne, um von ber Große feiner Eugend ein gerechtes Urtheil fallen gu fonnen. dem Tode des Bifchofes Johann Philipp von Gebfattel bas bambergische Kapitel jur Bahl eines neuen Bors ftebers unferer Rirche fdritt, waren alle Wahlende eins stimmig auf ih: en damaligen Dechant Deuftetter vers fallen; feine tiefen Ginfidten, fein fo hoher Berftand mit anderen Geiftesgaben verbunden, machten ihn diefa

@ 5

rrbers stellt, raben

113

ger in

farrer

Pfart, m das

ht ift,

ct und

Herr

lechts hoolas

games

derges

e veri

Ewigi

Bruns

lichen

1 Dan

, 6011

er Wahl wurdig; aber nicht nur ein ; ober zwenmal, fondern viermal verbath er die bischöfliche Wurde, ob. wohl das ganze Rapitel ihn auf das dringenste ersuchte, bie Infel anzunehmen. Er lenkte bie Wahlstimmen auf Gottfried von Ufchaufen, ben jungften Rapitularn, dessen Tugend im Jahre 1617 auch mit der Infel von ABürzburg und dem Herzogshute von Franken gezieret wurde. Welche Große von Tugend wird gefobert, eine so glanzende Wurde auszuschlagen. Diejer namliche Johann Christoph hat im Jahre 1621 das jesige Pfarr, haus erbauer, an welchem fein Geschlechtswappen mit ben 4 Ugnacen zu feben, mit ber Schrift: Aedificauit 1621. In der Domtirche zeugen die Altare Mariens Himmelfahrt und des heil. Otto mit ihren Innschriften von der Frommigfeit diefes Beren. Bier Raifer hab. en ihn als Rath gebrauchet. Er ist ben gten Novemb. 1638 und mir ihm fein Geschlecht erloschen, und wurde in den hoben Dom begraben. \*

1640. Welchior Otto Boit von Salzburg, Kapis tular zu Bamberg und Würzburg wurde den iten Des zemb. 1638. zum Donnprobst, und den 24ten August 1642 zum Bischofe von Bamberg gewählet. Durch Er; richtung der Afademie, die von seinem Namen annoch die Ottonische heißt, hat sich dieser große Fürst und Bischof ein ewiges Denkmal gestiftet. In seiner Grabsschrift wird er der Nachwelt als ein licht der Kirche, als eine Stüße des Baterlandes, als das Kleinod der Klestifei, die Freude des Bolks, der Trost seiner Bürger, das

Jgnaz Gropp Tom. II. Salvers Proben des beutschen Abele.

mal,

, 06,

uchte,

nmen

ilarn, I hon

zieret , eine

nliche

Marr

n mít

cauit

riens

riften

· habi

semb.

vurde

Rapis

Des

uqust

h Er;

nnoch

und

Brab.

e, als : Ries

eger ,

tschen

as

das Drakel bes Hofes, die Freude von Bielen, und als bas Berlangen des landes vorgestellet. Er ftarb du Borcheim den Iten Janer 1653, und ward mit vieler Fenerlichkeit in der Kirche des Domftifts feinen Bors fahrern bengeseßt.

1645. Martin von Sefendorf, Kapitular gu Bams berg und Eichstadt, Senior, lubilacus, Cellarius und Capellanus honoris, verschied in dem herrn den aten Dezemb. 1660.

1663. Joachim Konrad von Sefendorf, Domherr ju Bamberg und Burgburg, in welchem lettern Stifte er auch Reftor Magnififus der Universität war. Deffen Todsfall seiger Gropp in feiner Rollektion Tom. 11. auf den 17ten Novemb. 1674.

1678. Bitus Theorifus von Erthal, Rapitular zu Bamberg und Wirzburg, Ruftos, Jubilaus und Ses nior, brachte feine lebensjahre auf 58, und ftarb ben 23 Dezemb. 1686 ju Burgburg, wie fein Grabmaal daselbst beweiset.

1690. Rarl Friderich Graf Doit von Rinef, Doms herr zu Bamberg und Würzburg, ward Domdechant zu Bamberg im Jahre 1683, welche Wurde er 1685 wie: derum refignirte, weil er zum Domprobste zu Burgburg erwählet murde. Er gieng aus biefer Belt ju Burge burg den 19ten August 1703, wo er begraben liegt.

1707. Philipp ludwig von Rosenbach, Kapitusar ju Bamberg und Bargburg, Scholaftifus babier, und Zellarius ju Birgburg. Unter diefem herrn murde bie jegige Pfarrkirche verschönert, und findet fich in derfelba en ober ber großen Orgel sein Geschlechtswappen mit ber Schrift: Philippus Ludovic, a Rosenbach, Imp. et Cath. Eccles. Bamb. et Herbip. Can. Capit. respect. Scholast. Iubil., huius Eccl. Parochus. Das Jahr 1720 war das leste seines lebens. Er liegt zu Würzburg mit einer Grabschrift begraben.

1720. Heinrich Hartman von Nothenhan, Doms herr zu Bamberg und Würzburg, Regierungs, Prass bent zu Bamberg, und Prassdent des Julienspitals zu Würzburg. Er starb den 29ten Man 1736 zu Bamberg, wo er in dem Begräbnisse des Geschlechtes von Nothens han beerdiget liegt. Von der Frenzebigseit dieses Herrn besiget annoch die obere Pfarrkirche einen Ornat von reichen Silberstoff mit dem Nothenhanischen Wappen.

1739. Lothar Franz Wilhelm von Rothenhan, Rapitular zu Bamberg und Würzburg und Jubilaus, frund eilf Jahre der oberen Pfarre vor, nach welchen er biefe Stelle aufgab.

1762. Otto Philipp Erhard Groß von und in Trokan, Kapitular zu Bamberg und Würzburg, der das licht, so er von seinem edlen Geschlechte erhielt, durch Tugend und Berdienste vermehrte. Im Jahre 1756 erhielt er zu Würzburg die Würde eines Domdechants. Er liebte die Zierde des Hauses des Herrn, und leuchtete durch Benipiele und Tugenden. Sein Ungedenken wird in dieser Pfarrkirche allezeit in Segen senn, weil er in dem teben seinen guten Willen gegen dieselbe so vielsältig zeigte, den er auch sterbend mit sich ins Grab nahm, wie dieses die edlen Worte in dem lesten Willen dieses würd.

würdigsten Pfarrvorstehers sind. Er starb den 29ten Novemb. 1779 zu Bürzburg wo er beerdiget wurde.

1730. Der Hochwürdige, Hochwehlgebohrne Reichsfrenherr Johann Joseph Heinrich Ernst von Würzburg zc. zc. Kapitular zu Bamberg und Würzburg, General Vifarius und Präsident der geistl. Negierung zu Bamberg, Präsident der Universität zu Würzburg, und Sr. Hochfürstl. Gnaden zu Bamberg und Würzburg, burg geheimder Nath. Ein Herr, der für das Wohl seiner Pfarrei besorgt jener allgemeinen Liebe würdig ist, die er ganz besißet, und dem nichts zu wünschen, als daß Derselbe auch die Jubeljahre als unser würdigster Kirchenvorsteher erlebe, die Er in beiden Domstiftern so glütlich erreicht hat.

## Siebentes Kapitel.

Pfarrvermeser dieses Gotteshauses.

os Recht, die erledigte Stelle eines Pfarrverwesserzu befesen, kömmt einem zeitlichen Oberpfarrer zu. Dieser wählet das Subjekt, und stellet solches dem Bischofe vor, von welchem dasselbige die Bestättsigung ersaut. In den alteren Zetten wurde diese Stelle öfters einem Chorheren aus den Nebenstistern übertragsen; Ja, wir finden in dem Berzeichnisse auch Religiossen aus den Kibstern unster Stadt, die diese Stelle aus Ubgang der Weltpriester versahen. Dieses konnte nach der damaligen Versassung um so ehender geschehen, weil ein Pfarrverweser nur die Oberaufsicht über die Seels sorge und Kirchenordnung hatte, und nicht selbst zur Und

n mit Imp.

lpect. Jahr iburg

Dom. Prass. Is zu iberg, ochenderen von

ppen. han, láus, en er

ofau, eicht, gend elt er liebte purch d in dem altig

hm, ieses

spendung der Heismittel, und zu anderen pfarrlichen Berrichtungen verbunden mar.

Rach dem Rezeß, welchen Martin von Gefendorf als Oberpfarrer mit Matthaus Bengius, Damaligen Prior des Rarmelitenflofters jum beil. Theodor ben Sten Tebruarius 16.46 errichtet hatte, war damals bas gange Gefchaft eines Pfarrverwefers, bag er nebft ber Oberaufsicht über die Ordnung des Gottesdienstes, und bie Geelforge, an ben hohen Jeften ben Gottesdienft in eigener Perfon, und an den Festragen der Geburt Chrifti, ber Oftern, Simmelfahrt, und Pfingften, an bem Sonntage in der Fronleichnams, Oftav Macmit, tag die gewöhnliche Predigten, und an jedem Donners. tage bas Engelamt halten, oder aber bie Furjorge treffe en mußte, bag ein Raplan ober anderer Rlerifus Diefe Berrichtung über fich nahm; welches auch in ben nach. folgenden Zeiten beobachtet murbe, wie die noch vor. handene Pfarrmanualien von 1706 jum Beweise biens en, bis im Jahre 1764 den 17ten Dezemb. Die Aband, erung bahin getroffen wurde, daß einem zeitlichen Pfart, verweser die gange Beforgung ber pfarr ichen Berricht, ungen und die Seelforge felbft übertragen murbe.

Was ich im vorhergehenden Rapirel bemerkte, muß ich hier wiederholen. Abo sich das Jahr der Prasentation nicht bestimmen läßt, sene ich die runde Zahl an; wo auch dieses nicht mit Grunde geschehen konnte, gebe ich die Ursache dieser Ungewisheit an. Ich wünschte, manche lüke ausfüllen zu können, aber ich war nicht so glüklich, die Subsidien zu erhalten. Die Quellen, aus welchen dieses Berzeichniß kömmt, sind die namlichen,

clichen

endorf aligen or den ls das oft der

dienst Beburt n, an chmita nnerso tresso diese nachs h vor

lbånd, Pfarr, rricht,

diens

muß rasen, hlan; gebe schte, dit so 1, aus

chen,

vie

wie im vorigen Rapitel; benn ich machte mir zum Gesfeße, nichts zu schreiben, wo ich nicht den Grund angebeen, und solchen jedem nach Berlangen vorlegen konnte.

1370. Johann Rymbach, Pfarrer ju U. L. F.

1390. Johannes Marquard.

1440. Jakob Gerlein, Ranonifus ju St. Stephan.

1442. Johann Rautsch, Dechant zu St. Stephan, und Probst zu St. Gangolph.

1443. Peter Toutschen, Bermefer unfrer lieben Frau Pfarrkirche.

1445. Stephan Behenn, Domherr zu Passau, und Kanonifus zu St. Stephan, Probst zu St. Gan. golph, und Kirchevorsteher in der oberen Pfarre.

1447. Johann llebelein, Ranonifus zu St. Sterhan.

1450. Johannes Sachs, Doktor der heil. Schrift und Pfarrer zu U. & Frau.

1460. Laurentius Rebell, beständiger Bikarius in ber oberen Pfarrkirche.

1470. Heinrich Zeringer, Doktor der Rechte, und Kanonikus ju St. Stephan.

1599. Im September Friderich Förner, von Weiss main gebürtig, ward im Jahre 1592 erster Magister in der Weltweisheit auf der Universität zu Würzburg\*, war Doktor der Theologie, Kanonikus zu St. Stephan, und im vorgesekten Jahre Pfarrverweser zu U. L. Fr. 36 Jahre stund er als Prediger auf der ersten Kanzel unserer Baterstadt in der Domkirche, und ist noch sind

<sup>\*</sup> Gropp in Collectione nouissima etc. Tom. I.

seine Predigten in lateinischer Sprache in vielen Hand, en, die er daselbst mit dem größten Nußen luckt. Sein Eiser ließ sich nicht durch dieses Umt einschränken, er hielt auch als Pfarrverweier in seiner Pfarrkirche mehr, ere Predigten, von welchen jene besonders in Druf erschienen, die er nach Marien Himmelsahrt zur Zeit der so genannten Dreisiger vorgetragen hatte. Bon seinem Eiser in der Seelsorge sindet sich in dem Verzeichnusse der Verstorbenen vom Jahre 1601 der Beweiß, wo bes merkt ist, daß den 8ten August Ursula Nathschmittin Burgermeisters, Frau mit einer bewunderungswürdigen Empfindung und Verspiele der Frömmigkeit in Gegens wart Hrn. Förners verschieden sen. \*

Dieser Eiser bahnte ihm den Weg zu arößeren Wird, en: er ward im Jahre 1609 von Gottsried von Usch, hausen als Weihbischof an die Stelle Johannes Schorners geseht, und von dem nämlichen Lischofe als Gersandter zu Paulus den zten nach Rom geschift. Seine Predigten von den hh. Schuhengeln, die er als Weih, bischof und Pfarrer zu St. Martin an seine Schafe dar selbst hielt, wie er sich in der Zueignungsrede ausdrüft, zeugen von einem Eiser, der nie zu ermüden war. Er schloß sein leben den zten Dezemb. 1030, und seine Grabschrift in der Pfarrsirche zu St. Martin jagt mit kurzen, daß Förner ein Mann war, der durch ein untadelhaftes leben, durch Eiser für die Religion, durch seine Gesandschaften, durch Bernunft in Raufzichlagen, durch den lebhaften Bortrag des göttlichen Worts, und

durch

iı

fi

<sup>\*</sup> sten Augusti Ursula Rathschmittin, Consulis vxor obiit admirando sensu et exemplo pietaris praesente D. Fornero.

burch feine Bucher ber Welt befannt war. Ich fege biefe Brabschrift in gangem ben, welcher ich ein Bers zeichniß von jenen Buchern anfuge, die mir ju Sanden famen.

Anno 1630 5ta Xbris in Domino pie obiit Reuerendus in Christo Pater, ac D. D. Fridericus Fornerus, Ss. Theol. D., Epifc. Hebronensis, Suffraganeus Bambergensis, ac ibid. in Spir. Vic. general., S. C. M. ac Screnifs. Bauariae Duci a Confiliis etc. Integritate vitae, zelo Religionis, Legationibus obitis, confilii prudentia, viuo verbo Dei eloquio, Libris editis orbi notus. Cuius anima Deo viuat.

#### Verzeichnif feiner Bucher.

Rex hebronensis poenitentiae schemate personatus, seu Psalmus Miserere explicatus. Ingolstadii apud Elif. Angermariam viduam. 1619. 3meen Theile in Quart. Der andere Theil ift dafelbft im Jahre 1618 gedruft. Der erfte Theil embalt 50, der andere Theil 52 Predigten.

Palma triumphalis miraculorum Eccles Cath. et inprimis gloriosissimae Dei Genitricis Virginis Mariae, Libris V. explicata. in Quart. Zu Ingolstadt von Wilhelm Eber 1621 geruft.

Paradifus malorum punicorum cum pomorum fructibus Dominicae Passionis, mortis, Resurrectionis etc. Mysteria et arcana omnia et singula concio-

lagen, s, und rd) er obiit

Hándi

Gein

n, er

mehre uf ere

eit der

jernem

id)mffe

wo bes

mittin

rbigen

Begeni

Wirb. Uld)

@dio: 18 Bes

Seine

Weihi

afe das

druft,

. Er

b feine

at mit

till tille

dunch

ornero.

nibus explicata. 2 Tom. in Quart, burch Georg Baen, Iin zu Ingolstadt gedruft, der erste Tom 1623, der 2te 1626.

Panoplia armatura Dei aduersus superstitiones etc. concionibus Bambergae habitis instructa et adornata, in Quart, ju Jugolstadt 1625 von dem nämlichen Baenlin gedruft.

Sermones de Natura, Qualitatibus, innumeris Beneficiis et Custodia sanctorum Angelorum etc. in Quart, ju Bamberg 1627.

In ber Zueignung melbet Forner, bag ber bamalige Kurft und Bischof Johann Georg der Zwente, Fuche pon Dornheim, das Geft ber heiligen Schufengel in Der Bambergischen Dibzese eingeführet, und ben Befehl ertheilet habe, daß zur Beforderung der Undacht gegen Diese heiligen Engel die Rinder beiderlen Geschlechtes in befonderen Prozeffionen geführet wurden, um diefe Rlein en, beren Engel allzeit das Ungeficht des himmlifchen Baters anschauen, in ihrem garten Alter zur Undacht gegen bie himmlischen Geifter anzugewöhnen.

Sermones tricesimales de... transitu, assumptione etc. Mariae etc. habiti olim Bambergae in Ecclefia paroch., Deo sub eiusdem Virginis nomine et honore dicata etc. in Quart, ju Ingolftadt ben Wile helm Eder 1627.

Bon Ablass und Jubeljar orthodorischer und sum marischer Bericht ic. Ingolstadt in der Ederischen Drufs eren 1599.

Defensio sidei catholicae contra Barthol. Rulich Minist. August,

Duo specula Principis ecclesiastici ex duorum praesulum gestis.

Beneficia miraculosa tam vetera quam recentia Virginis Deiparae Weyerensis etc. şu Rölln ben 30, hann Kindjius. 1620. in Quart.

Rosa pentaphilata seu officium de quinque vulneribus Christi.

De Temulantiae malo eiusque remediis. Bambergae apud August. Crinesium. 1627. in 8vo.

Diesem nämlichen Fornerus werden noch 2 seltene Werke zugeschrieben, die unter dem Namen Christian Erdmann im Jahre 1629 in Quart herduskamen, derzen das erste den Titel führet: Norimberga in flore auitae Romano-Catholicae Religionis etc. das andere: Relatio historico Paraenetica de sacrosanctis sacri romani Imperii Reliquiis et ornamentis, quibus Romanorum Caesares inaugurari etc. consueuerunt etc. Bon welchem Hr. von Murr in der Beschreibung Nürmbergs am 158 Blat sagt: "Es ist sehr wahrscheinsich, "daß D. Friederich Förner, ein Jesuite, und Weihbis "schof zu Bamberg, Berkasser war. Ist sehr selten zu "sinden. " Was dieser Berkasser von Förner als einzem Jesuite schreibt, widerlegt sich aus der oben anges sührten Lebensgeschichte:

1614. Johann Forner, der heil. Schrift Doktor, Chorherr zu St. Stephan, und Professor zu Ingolstadt, der seinem Bruder in der Pfarrverwesung nachfolgte.

1620. Johann Greckmüller, Kanonikus zu St. Stephan. 5 2 1640.

nlichen imeris

etc.

Saens

, ber

es etc.

lorna-

malige Fuchs gel in Befehl gegen htes in Klein

mptio-Eccleine et

ndacht

d fum Druk

Rulich Duo 1640. Georg Neffer, ber heil. Schrift lizentiat, Dechant zu St. Stephan.

1643. Pater Chrysoftomus Beuttmiller, des Fransisskanerordens, Pfarrprediger und 3 Jahre Berwefer der Pfarrei.

1646. Matthaus Bengius, Prior des Karmeliter, flosters zu St. Theodor.

1647. Undreas Fonerator, in dem nämlichen Kar, meliterkloster Magister Bikarius.

1648. Magister Johannes Hildner, Kanonifus zu St. Ctephan, und Affessor ben bem Konsistorium.

1660. Johann Jakob Tertor, der heil. Schrift Dok, tor, altester geistlicher Math und Rustos zu St. Stepphan, welcher diese Stelle im Jahre 1674 wiederum resignirte. Der Geist, den dieser Mann in der Seels sorge hatte, ist aus jenem fürtreslichen Werke des heil. Gregors des Großen ist noch sichtbar, welches er im Jahre 1686 auf seine eigene Kösten zu Bamberg aufzlegen ließ, und dem damaligen Fürsten und Vischose Marquard Sebastian, aus dem Geschlechte der Schenk von Staussendsgenzeignete, dessen Kaplan er sich nannt ter Der Titel des Wertes ist:

Pastorale diui Gregorii Papae, huius nominis primi, cognomento Magni, singulis Clericis, praecipue Pastoribus apprime vtile, et hactenus plurimum desideratum, denuo sumtibus admodum Reuerendi Viri ac Domini Ioannis Iacobi Textoris, Ss. Theologiae Doctoris, Celsissimi

ac Reuerendissimi S. R. I. Principis ac Episcopi Bambergensis Consiliarii Ecclesiastici Senioris, nec non Ecclesiae Collegiatae S. Stephan, Bambergae Canonici Capitularis ac Custodis in lucem editum Bambergae, Superiorum permissu 1686.

1674. den gen Novemb. Friederich Braun, zue bor Pfarrer zu Staffelftein.

1678. im Julius Benignus Moser, Dechant zu St. Stephan.

1679. den 20ten Febr. Raspar Mendeker, ber heil. Schrift Doktor, Ranonikus zu St. Stenhan und Offizial des Dechanatgerichtes, stund 29 Jahre der Pfarrei vor, und endigte seinen lauf ben zien Marg im Jahre 1708. Er befahl, daß er an dem Jufie des hohs en Ultars, melches damals in der Mitte der Rirche ftund, feine Ruheftatte erhielt. Die Grabschrift, welche bers malen an der Saule gegen die Rangel hinuber anges bracht ift, zeuget von dem Geift und der Demuth diefes wurdigen Mannes, der fich seiner geringen Gerkunft nicht schämte, und sich ber Nachwelt als einen armen Buttners Gohn barftellte. Die Grabschrift wird in bem 16ten Rapitel vorfommen.

1706. Gallus Beinrich Bauer von heppenftein, Doktor der Nechte, Dechant ben St. Stephan, geiftl. Rath und Riffal resignirte die Pfarrverweserstelle den 6ten Oftob. 1739, und frarb den 4ten Marg 1742. Er liegt ben dem Josephs, Ultare hinter dem Chore in der Pfarrkirche begraben, welches er mit seinen anderen zween Brudern feinen Eltern ftatt eines Grabmaales errichten ließ. The San San San 1739.

ntiat,

Frans fer der

reliter,

n Kare

fus zu ım.

t Dof . Stei berum

Geels s heil. er im

eg auf ischofe Schenk

nanns

ominis ericis, ctenus admō-Iacobi

lfiffimi ac

1739: den 21ten August. Abam Rudosph Trennser, der heil. Schrift Doftor, geistlicher Rath und Fiskfal, Kanonifus zu St. Stephan lebte bis den 28ten Junius 1746.

1746. den Diten Julius, Johann Georg Franz Lurg, der Rechte Lizentiat, geistlicher Rath und Fissal, Kanonikus und Zellarius zu St. Jakob resignirte die Stelle eines Pfarrverwesers im Jahre 1753.

1753, Georg Nikolaus Haller, Sacerdos Iubilaeus, und 49 Jahre lang Raplan der oberen Pfarre, war zwen Jahre lang Pfarrverweser, und ward eine teiche den 17ten Septemb. 1755, da er eine leiche begleite, te, und ben dem Mitgange von einem Schlage getroff, en wurde. Er liegt in der Pfarrtirche begraben.

1757. Undreas Melchier König, der heil Schrift Baccalaureus, ein Mann, der in dem Dienste des Herrn ergraute, und nach dem Zeugnisse der annoch lebenden Pfairfinder, die last des Tages und der Hiße trug, da er 42 Jahre lang in die em Weinberge des Herrn ohne Unverlass arbeitete, das Filial Aurach mit seinen Dorsichaften versah, und in seinen jungen Jahren die Stüße von zween alterlebten Kaplanen war. Er ressignirte wegen Schwäche des Ulters die Pfarrverwesers, stelle, lebte annoch 3 Jahre, und verschied in dem Herrn. Er wurde in dem Chore bengesetzt mit einer Grabschrift, die im 16ten Kapitel in Kupfer gestochen vorkömmt.

1769. den 10ten Septemb. Edmund Sebastian Brokard, war zuvor Pfarrer in Ucking, geistlicher Rath und Grasserischer Benefiziat, starb den 4ten May 1775 und liegt in dem Chore begraben.

Trenns nd Fiss 28ten

Franz Fiskal, rte die

ubilaee, war
e teiche
egleite,
getroff,

Schrift Herrn benden trug, Herrn feinen ren die Er res veferes, Herrn. schrift,

mt. eastian : Rath 1775

75.

1775. den sten Jun. Johann Kropfeld, zuvor Dechant des Kapitels Schefilig, und Pfarrer zu Ebens, feld, war Titular geistlicher Rath: er endizte sein leben den 29ten August 1782, und wurde in dem Chore bengesest.

1782. ben 16ten Septemb. Augustin Andreas Schellenberger, von Bamberg, der heil. Schrift Baccas laureus.

## Achtes Kapitel.

Raplane der oberen Pfarrfirche.

Much die Stellen der Raplaneien werden wie jene eins es Pfarrverwesers von einem zeitlichen Oberpfarrer tergeben, und der Ernannte wird bem regierenden Fürst Bischofe vorgestellet, und von demselbigen bestättiget. In den vorigen Jahrhunderten wurden die Raplane Zuherren genannt, wie die Stiftungsbriefe vom 14cen Jahrhunderte zum Beweise find. Sie hatten auch den Mamen Gesellen, wie die nämlichen Briefe des 14ten Jahrhunderts und vom 15ten Jahrhunderte zeigen. Im ibten Jahrhunderte kommt der Name Raplan vor, der in folgenden Zeiten benbehalten wurde. Die Bahl de: Raplane war nicht bestimmt, weil deren zween, auch öfters dren in den Urfunden vorkommen. Vom Ende des isten Jahrhunderes waren allezeit mir zween Ras plaze, welche die Obliegenheit hatten, die Seelforge ju allen Zeiten auszuüben, von welcher der aufgestellte Pfarre verweser befreget war, denn so find die Borte in bem Rezest von 1646, der im vorigen Kapitel angeführet wurde.

wurde. Die Herren Sazellani sind auch verbunden tempore belli et pestis (zu Kriegs, und Pestzeiten) beharrlich allhier zu verbleiben, und die heiligen Sakra, mente mit allem amsigen Fleisie zu administriren, dessa Sr. Ehrwürden Pater Prior (der damals die Stelle ein, es Pfarrverwesers versah) hingegen obbedeuter massen und befreyet senn solle: welches auch in den solzenden Zelten beobachtet wurde.

In dem Berzeichnisse sind einige Kanonici, mehrer: Bikarii des hohen Dompiftes, und Benefiziaten, auch ein Ordensgeistlicher, die zugleich die Kaplanei versalzen: welches ein neuer Beweiß von dem damaligen Mangel an Seelforgern ist.

Db diese Kaplane in den Kriegsunruhen ihre Wohts ung in dem Pfarrhause hatten, läßt sich mit Grunte bezweifeln. Nach diesen aber, und auch vor denenselss en, wohnten sie in dem Pfarrhause, hatten ihre abs gesonderte Ockonomie, und versahen wochenweise die Seelforge und pfarrliche Berrichtungen.

Von dem Jahre der Präsentation läst sich in der ersten Zeiten nichts bestimmen, weil diese Briese ganzlig abgehen. Stiftungsbriese, Nechnungen, Matrikel, Einschreibbücher der Engelbruderschaft waren in den alem Zeiten die einzige Quelle, woraus die Namen der las maligen Kaplane zu nehmen waren. In dem einzigen Jahre 1607 zählte ich 7 Kaplane, daß also in diesem Jahre öffere Veränderungen mit denselben vorgienzen. Beil in den jängeren Zeiten, wo die Volksmenge am wuchs, zween Kaplane der weitschichtigen Seelsergenicht gewachsen waten, so unterhielten sie einen Koope,

rator, ben fie von ihren Ginfunften gahlten, bis endlich bunden in: Jahre 1764, wie im vorigen Rapitel bemerkt wurde, zeifen) Safr4 die Unordnung geschah, daß ein zeitlicher Pfarrvermefer in bem Pfarrhofe mohnen, und felbst die Geelforge mit Deffar lle eins zweenen zugeordneten Kaplanen über fich nehmen mußte. Ich liefere das Berzeichniß so vollstandig, als dasselbige massan n folgs aufzubringen war.

1300. Poppen, Zuherr zu U. E. Frau.

"Die Urfunde, in welcher Poppen als Buherr " vorkömmt ift vom Jahre 1351, wo ein Jahr, ,, tag für denjelben gestiftet wurde: wann er al-" fo die Raplanen erhielt, wie lang er dieselbe "bekleibere, läßt sich nicht angeben; weil aber " in der Urfunde die Worte vortommen ; mit S'n "Poppen seligen Gelts. D' Zuheren Was. "de bufer Framen Pfarre gu Babenb'g. " fo lagt fich mit Grunde schließen, baß er in "bem Jahre 1350, oberzu Anfange des 135 ten " Jahres verftorben fen.

1490. Johannes von Schwaben.

1494. Ulbert Chlebenftein. 2) Johannes Rorber, 3) Micfas. Welche beide lette auch im Jahre 1495 noch Raplane waren.

1495. Jafob.

1512. Ditus Groffpen.

1550. Ronrad Purrentpont.

1559. Johann Schuhmann und Konrad Geraft.

1576. Kafpar Hinkel,

1580. leonard Schmidt, und Johann Bas.

\$ 5

DOPE 11

iehrer!

, auc)

versal,

Mang

Wohis.

irunte

enfelse

re abs

ise die

in der

inglio

, Gil

alen er las

tzicent

igem

ngen.

e ans

forge

1590. Georg Bittermann, der zugleich Benefiziat in der Marienkapelle in der Judengaße war, und 1599. mit Tode abgieng.

1599. Nikolaus Hoffmann, aus Borcheim, Kasnonikus zu St. Stephan, Subkustos im hohen Domme, Fruhmesser zu U. L. Frau und zugleich Kaplan, kömmt annoch in dem Taufmatrikel im Jahre 1616 in der nämlichen Stelle vor.

1600. Johann Hardlieb, und leonard Schmidt oder Faber: dieser war auch Benefiziat in der Marien, kapelle. Item: Johann Spindler, Kaplan und Dom, Vikarius, starb im 13ten Janer 1608.

1607. Nikolaus Kirchner. 2) Heinrich Efel. 3) Georg Lembach. 4) Paulus Graf. 5) Christoph Beule wiß. 6) Johann Marquard.

1609. Paulus Gra.

1610. Sebastian Durbet, auch Domvikarius.

1611. Johannes Schram.

1612. Friderich Frobenius, zugleich Benefiziat in ber Marienkapelle, und Johann Dressellus.

1614. Johann Wenger, von Holfeld, Benefiziat in ber nämlichen Rapelle.

1616. Gabriel Wirzburger, Kaplan, und Benefis ziat in berselben Kapelle.

1617. Pangrazius Popplein, der annoch im Jahre 1644 als Kaplan verzeichnet ift.

1637. Paulus Weber.

1640. Michael Morsheuffer, zugleich Kanonikus ben St. Jakob. 1643.

efiziat 1599.

, Ras omme, ömmt ín der

chmidt Larien Domi

el. 3) Beuli

ius. Liat in

refiziat

Benefis

Jahre

onifus

1643. Wolfgang Heinrich Gonther, auch Benefis

1646. Seinrich Hageborn.

, , Pater Enrillus, Karmelit babier.

1647. Johann Abam Bellers.

1650. Johann Christoph Reinhard.

1651 bis 54. Martin Rrebs.

1653. Johann Herding war 43 Jahre hindurch Raplan, und gieng dem 20ten Okob. 1696 im 73ten Jahre seines Ulters aus dieser Welt, und ward in der Pfarrkirche beerdiget.

1655. Johannes Merz.

1656. im Upril, Johann Pankraz Baurudel, ftarh als Raplan ben 18ten Marg 1661.

1661. Johann Georg Seidner.

1663. Georg Joacham.

1664, Seinrich Fiedler.

. . . Cebastian - Zitter.

1665. Martin Hattschier.

1668. Johann Beiglein,

Mifolaus Reublein,

1677. Johann Friberich Hartmann, burch 25 Jahre Raplan, starb ben 13ten Novemb. 1702 in dem 55ten Jahre seines Ulters, und liegt in der Pfarkirche begraben.

1696. Georg Holzmann.

1702. Johann Simon Schafer, start ben 25ten Septemb. 1706. 1702: Johann Konrad Schiller;

1704. Georg Nikolaus Haller, ber nach 49 jahr, igen Raplandienften bie Stelle eines Pfarrverwefers er, hielt, wie im vorhergehenden Rapitel zu lesen ist.

1705. Oswald Graffer, der das Jubeljahr im Priefferthume erlebte, und 57 Jahre in der oberen Pfarre als Raplan stund, starb den 17ten May 1762. Er ift ber Stifter bes Grafferifden Benefiziums in ber oberen Pfarrfirche.

1755. Undreas Melchior Konig, von welchem bas porige Rapitel nachzuschlagen ift.

1762. Unton Rudhard.

1764. Ignaz Zeder, farb als Raplan zu Goße weinstein i772.

Johann Margin, auch erfter Grafferischer Benefiziat, farb als Schnapaufischer Stiftungs Dries fter ben 17ten Oftob. 1772.

1768. herr Johann Mußlein, bermalen Pfarrer zu Rapfendorf.

1768. herr Miflaus Diefer, ist Pfarrer ju Dber, eisfeld.

1771. herr Balthafar Burfard, bermalen Pfarrer au Stubig.

1772. Betr Theobor Schuhmann, Pfarrer ju Chensfeld.

1773. Augustin Undreas Schellenberger, bermalige er Pfarrberweser.

1774. Herr Karl Theiler, bermaliger Raplan ju Wartenfels.

1778. Herr Jafob Prell, Pfarrer zu Unteraurach. 1779. Herr Jafob Loffler, zur Zeit Kaplan.

1782. Herr Nifolaus Rirchberg, Fruhmeffer und Schnappaufischer Stiftungspriester.

jáhr,

es era

r im

beren 762.

1 der

bas

Siófi,

ischer.

Pries

er au

Iber,

arrer

r zu

ialige

ui iu

8. ..

1782. Herr Jodof Zek, ist Pfarrer zu Stokach. 1787. herr Undreas Rramer.

# Reuntes Kapitel.

Schnappaufische Stiftung.

Sa en der anwachsenden Bolfsmenge waren bren Manne er nicht zureichend, die Seelsorge von 7000 Seelen gehorig ju betreiben. Der vielfaltige Gottes, dienst und die anderen pfarrliche Berrichtungen hatten sie zu fehr getheilt; es famen alfo einige Pfarrfinder, die Bott mit Glufsgutern gesegnet hatte, auf ben Gedants en, ihr Bermogen zur Ehre Gottes und zum Beften ihr. es Rachsten babin zu verwenden, daß die Ungahl ber Priester ju ber Scelsorge vermehret murde. waren die Geschwistrigen von Schnappauf, beren sieben waren, die sich in der nämlichen Ubsicht vereinigten, von ihrer Sabichaft, weil fie alle im ledigen Stande lebten , eine Stiftung fur Priefter ju errichten, bie jum Dienste ber Geelforge in ber oberen Pfarre follten ges braucht werden. Die Namen biefer 7 Geschwistrigen waren Kunegunda von Schnappauf, Maria Augustina, Johann Schnappauf, welcher wirklicher faiferl. Sof. rath, geheimer Gefretar und Reichs , Referendar mar, Georg Joachim , Unna Ratharina , Unna Thereffa, und Maria Barbara, Die sammtliche in der Franziss

kanerkirche begraben liegen, mit dieser Grabschrift, die auf schwarzen Marmor neben dem Franziskus, Mtare angebracht ift:

> Hic Pijs Parentibus cum diu praedefunctis quiescunt in vno feptem quorum vna viuerent fuit

cor vnum et anima vna raro inter fratres fororesque exemplo Tu

Oui trinus et vnus es Deus

da eis in te vno Qui es salus Resurrectio et vita Requiem et vitam aeternam.

Diese fromme Stiftung wurde nicht nur von bem damaligen Fürsten und Bischofe Johann Philipp Unton ben 26ten Junius 1749 begnehmiget, sondern auch von bem bochftfeligen Beren Ubam Friberich ben 22ten gu: nius 1762 auf das neue bestättiget. Tägliche Benwohn ung in bem Chore, Gegenwart ben bem Gottesbienfte an Sonn , und Fenertagen , Beichthoren, bestandige

t, die Ultare und eifrigste Mitwirkung ben der christlichen Lehre, Unsterricht der Jugend in den katholischen Glaubenspunkts en, wochentliche Besuchung der Kranken in und ausser der Stadt sind die Pflichten, die nach dem Sinne der frommen Stifter in dem Stiftungsbriefe diesen Priests ern aufgetragen werden; aus welchen der Nuß und die Bortheile dieser Stiftung für die Seelsorge der oberen Pfarrei vor Augen liegen. Im Anfange der Stiftung ward ein Priester zur Berwaltung und als Borsteher des Hauses aufgestellt. Der erste war im Jahre

1763. Herr Unton Wilhelm Graf, zur Zeit Pfarr, er zu kudwigschorgaft: biesem folgte

1769. Hr. Ferdinand Henneberger, der heil. Schrift Doktor, wirkl. geistlicher Nath, Ranonikus zu St. Jaskob, und Provisor in der Bunderburg, der den 12ten Oktob. 1772 in dem Stiftungshause mit Lode abgieng, und in der Pfarrkirche begraben liegt. Nach diesem Lodsfalle wurde die Berwaltung dieser Stiftung einem besonders aufgestellten Berwalter übergeben, und der erste Priester hatte nur die Oekonomie in dem Priester hause zu besorgen, welcher

1773. Hr. Johann Nüflein war, der diese Stelle bis 1778 bekleidete, wo er die Pfarrei Zapfendorf er, hielt.

1778. Andreas Augustin Schellenberger bis 1782, dermaliger Pfarrverweser.

1782. Hr. Johann Gerner, auch Ranonifus zu St. Jakob.

\* \*

Ner-

n bem Unton ich von en Juiwohndienste åndige

dilli

Verzeichniß der anderen Priester vom Anfange der Stiftung.

1764. Johann Molitor, und Johann luß.

1765: Sr. Joseph Bungelt.

1767. Unton Dienzenhöfer, welcher ben aten Man 1772 bafelbst verstarb, und in dem Chore ber oberen Pfarrkirche begraben liegt.

Sr. Heinrich Rrautblater erhielt in dem namlichen Jahre die Raplanei ju Schluffelau.

1768. Br. Abam Rirchner, ber in eben biesem Jahre Pfarrer ju Rammern wurde.

hr. Miklaus Rießer, der in dem namlichen Jahre bie Raplaneistelle in der oberen Pfarre erhielt.

Sr. Johann Margin ftarb ben 17ten Dfob. 1772, und wurde in bem Chore ber Pfarrtirche begraben.

1773. Hr. Jakob Fortich, bermalen Pfarrer gu Mannroth.

Br. Johann Rau, anist Benefiziat zu Bochstadt.

1775. Gr. Michael Papstmann, bermalen Benes fiziat zu Kronach.

1777. Sr. Johann Gerner, bermaliger erfter Priester.

1780. Hr. Jodof Zeck, bis 1782.

Bon 1783, bis zur gegenwartigen Zeit: Br. Die folans Rirchberg, auch Fruhmeffer ber oberen Pfarts firche; und Br. Abam Rafold.

Behentes

# Zehentes Kapitel.

Benefizien der oberen Pfarrfirche.

Die Ehre Gottes, eignes Heil und Heil des Machst, en waren die edlen Triebfedern ben den frommen Stiftungen, die unfere beutschen Boreltern fo vielfalte Dies ist die Sprache, die in den Stifts ia machten. ungsurfunden vortommt: und ich glaube mit Bahrheit fagen zu konnen, baf dieses die Sprache ihres redlichen Herzens war. Undere als gute Ubsichten ben frommen Stiftungen suchen wollen, verrath eben nicht ein gutes Diese fromme Mennung machte auch gewiß die Werfe unferer Boreltern ben Gott wohlgefällig, wenn auch gleichwohl die Nachwelt nicht immer auf einer so guten Geite Diese Werfe onficht und benrtheilet. der oberen Pfarrei find mehrere Benefizien ober geistliche Pfrunden, die schon vor mehreren Jahrhunderten von unseren Boreftern aus den oben angeführten Bewege grunden gestiftet wurden. Ginige berfelbigen find in der Pfarrtirche felbsten, andere ausser berselbigen in ben Mebenkapellen gestiftet,

In der Pfarrkirche werden funf Benefizien gezähle et. Das Benefizium der Fruhmeffe, der heiligen Upoft. el, das Benefizium auf dem Rreugaltare, das Benefis gium Runigundis, und bas Grafferische Benefizium. Ausser der Pfarrkirche ist das heil. Katharinen , Benefis gium in der Ratharinen , Rapelle neben der Pfarrfirche, bas Benengium gur beil. Elifabeth, und bas beil. Beift, Benefizium in der vormaligen Spitalfapelle in dem inn, eren Sande, wie auch die Benefizien in der Marienkavelle

ange

1 Man oberen

ilichen

diesem

Jahre

17721

rer zu

tabt. Benes

erfter

r. Nie Pfarri

in ber fogenannten Jubengaffe. Den Ursprung biefer Pfrunden, das Patronatrecht ben benjelben , mit bem Berzeichnisse der Benefiziaten lege ich in Rurge vor.

# Benefizium der Fruhmeffe.

Gris Erbeith, ein Burger Bambergs, hat Diefes Bei nefizium gestiftet; Unton der 33te Bischof aus dem Geschlechte von Rothenhan hat dasselbige mit Willen Des wurdigen, feines lieben andachtigen Jatob Gerlein Pfarrers zu U. E. Frau im Jahre 1440 an des heiligen Urbans Tage bestättiget, die von dem frommen Stifter zu diefer Fruhmeffe gewidmete Buter, Bult und Binf. en zu einer Gottesqube gemacht, und unter bischöflichen Shug und Schirm genommen, wie die Worte des Suftungsbriefes fagen.

Das Patronatrecht fam nach ber ausgestorbenen Erbeithischen Freundschaft, nach der Giftungs, Urfunde, an den dahiesigen Stadtrath, ber einen Priefter und Gefellen aus bem Pfarrhofe zu Diefer erledigten Pfrunde bem Bischofe barzustellen hat.

### Verzeichniß der Benefiziaten.

1440. Jakob Gerlein, Pfarrverweier.

1500. Johann Schmits.

1562. Jakob Kraus.

1569. Johann Schwab.

dieser t bem or.

8 Be, 8 dem Billen berlein biligen

difter Zinfe Aichen e des

benen unde, runde

83.

1583. Christoph Schlüßelfelder, Dechant zu St. Jakob.

1612. Nikolaus Hofmann, Kanonikus zu St. Stephan, Subkuftos im hohen Dome und Kaplan diese er Pfarrkirche.

1628. Philipp Daniel Pefler, der heil. Schrift Doktor, und Dechant zu St. Stephan.

1630. Johann Philipp Tribel, Kanonikus zu St. Stephan,

1686. Johann Friderich Hartmann, Raplan zu U. L. Frau.

1702. Johann Jakob Mohrbach, Chorherr und Rustos zu St. Scephan.

1739. Johann Christoph Dieg, Dechant zu St. Stephan.

1760. Undreas Melchior König, Pfarrverweser biefer Kirche.

1772. Hr. Johann Nüflein, zuvor Kaplan ber nämlichen Pfarrkirche.

1778. Andreas Augustin Schellenberger, dermals iger Pfarrverweser.

1781. Hr. Niklaus Rirchberg, dermaliger Besiger ber Fruhmesse.

Benefizium der zwölf Bothen oder Apostel ad sibulas, oder Fürspang-Pfründ genannt.

er Ursprung dieses Benesiziums wird in einem Ma, nuffript der Pfarr, Registratur vom Jahre 1666 also erzehlt: "Wegen der Fürspang, Gesellschaft, und "Beschassenheit: Als vordessen unter der franksichen "Beschassenheit: Als vordessen unter der franksichen "Nuterschaft unterschiedliche Gesellschaften angerichtet "worden, haben sich etliche Geschlechter zusammenge, "than, und die Gesellschaft der Fürspang, an fibu"las gennant, angenommen \*, beineben sich unterschied,
"licher gewißer Artikel und Punkten solchen Gesellschaft
"halber

<sup>\*</sup> Nach einem Manustript, bessen Author unbekannt ist, und welches die Ausschrift hat: Metamorphosis Norimbergae etc. bat Kaiser Karl, der IVte, ini Jahre 1366 zu Rürnsberg einen Aitterorden oder Gesellschaft eingerichtet, welche an dem rechten Ete ihres Wappenschildes eine goldene Gürtelspange geführet, so dieses Ordens Kennzeichen geswesen, weswegen man sie Farspanger genannt.

Diefer Orden ift unter etlichen namhaften abelichen Gefchlechte ern in Franten aufgerichtet worden, beren Schilbe nach ihr. em Tobe, abelichen Gebrauch nach, in biefer Rapelle (in ber Frauentirche zu Murnberg ) aufgehenft wurden. Es find aber nachfolgende Beichiechter gewesen ... Cemebeim, von Bolffeel, von Gefendurf, von Bent. beim , Bollner von Biothenfiein, Die Fuchfen, von Diets enhan, ven Echaumberg, von Dibra, von Di sbach, bon Rechenberg, bon Eb, ben Erimbach, von Egoff. ftein, von Tunchen, Truch'eff von Weghauffen, Schenten von Senern, von Treutlingen, Fortichen von Turnau, Enbarn von hesberg, von Maunet, von Ballenrod, pon Etein nach eingeführter Dieformation ju Rurnberg; haben biefe Riter ihr Begrabniß nach Bamberg und Burg. burg angestellt , bahin auch von ber Beit an viele biefer Buripanger Schilde find gebenft morden ic.

lgende Fischen richtet nenges fibuschieds Uschaft ber

ist, und abergae 1 Rurn-, welche golbene then ge-

fchlechts
nach ihrs
elle (in
den. Es

Bon
1 Wents
on Nots
2 Sbach,
1 Egioffs
Eurnau,
illenrod,
irnberg;

Nach

id Würze

le biefer

"halber verglichen, unter anderen wen Pfründen von "dem Ihrigen, als eine zu Bamberg in unser Lieben "Frauen Pfarrkirche zu dem Ultare der zwölf Upostel "neben einen Pfründhauß im Bach gelegen gestiftet, "welche Stiftung von Bischof Ubrecht den Aren Upril "1408 (in der Urkunde, die ankängt: Albertus Dei "etc.) bestättigt wurde; die andere Pfründ aber haben "sie zu Würzburg in U. L. Fr. Kapelle gestiftet.

Begen dem Patronatrechte wird in dem Stiftungs, briefe verordnet, dan der alteste oder füruehmste dieser Geseilschaft ben Erledigung dieser Pfründe innerhalb eine Somats entweder einen tauglichen Priester, oder eins en solchen, der in einem Jahre das Priester hum erhalt, en könne, dem Bischose vorstellen soll, nach diesen Zeitz verlauf aber soll das Kollationsrecht dem Bischose heims kallen.

#### verzeichniß.

1431. Otto von lichtenfels, ber Dekreten Doktor, und Summiffarius bes Domftifts.

1540. Rafpar Defel.

1548. Sigismund Ritter.

1568. Johann Felix Gog, Dechant ju St. Jafob.

1593. Raspar Funkel.

3 3 .. .

1624.

Nach einer Beschreibung ber nämlichen Reichsstadt Rürnberg wurde diese Gesculichaft, unser Frauen Gesellschaft, die Fürspanger genannt, sten im Jahre 1355 errichtet, in welcher Beschreibung die nämlichen abelichen Geschlechte ter, die oben bemerket sind, angeführet werden. 1624. Georg Neubecker, Kanonikus zu St. Gangolph, und Pfarrer zu Jgersheim.

Ranonikus zu St. Stephan.

, ben igten Septemb. Johann Beichert.

1636. Melchior leucheimb, Pfarrer zu Frensborf.

1666. Johann Kafpar Prelle.

1670. Johannes Weichlein, Kaplan ber oberen Pfarre.

1686. Friberich Hartmann, Raplan dabier.

1702. Johann Krieg, der Gottesgelehrtheit Kans bidat und Domvikarius.

1745. Beit Simon Hofmann, Subfustos bes Dom, stiftes.

1775. Fr. Unton Moriz Faber, geistlicher Rath, Ranonikus zu St. Stephan, und Hofkaplan, bermals iger Besiger.

Venchzinne zum heiligen Kreuze mit den Benefizien des heil. Nikolaus und der heiligen Laurentius und Antonius des Abbitens in der Siechhoffapelle auf dem oberen Kaulberge.

Pfarrfirche errichtet worden, wer die frommen Stifter waren, läßt sich aus feiner Urfunde darsthun. Der alteste Brief ift vom Jahre 1439, in welch, em von dem damaligen Bischofe Unton dieses Benefit jum oder Bifarei auf dem Kreuzaltare, welches ganz

. Gans

ühler,

r. nsborf.

oberen

ier. t Kan:

3 Doms

Rath, dermals

tefizien us und velle

in ber fromms de dar, n welchs Benefis es ganz im in Berfall gekommen war, durch Bereinigung bes Benefiziums zum heil. Niklaus und Zuzichung jenes der hh. Laurentius und Untonius wiederum hergestellt, und zur Erhaltung eines Priesters zureichend gemacht wurde.

Mach dieser Urfunde wird einem zeitlichen Obers pfarrer das Recht feitgesest, einen tauglichen Belts priester zu dieser Pfrunde vorzusteilen.

# verzeichniß.

1450. Perer Meuwirt.

1535: Heinrich Schum.

1570. Johann Manenblum,

Gabriel Roft.

1593. Johann Balchmacher.

1610. Johann Sünlein.

1615. Georgius Bulg, Kanonifus gu St. Jafob.

Dom, Stifte.

1663. Johann Herding, Raplan ber oberen Pfarre.

1696. Johann Friderich Detler , Kanonikus zu St. Gangolph.

1707. Franz Werner Karg von Rebenburg, geist, licher Rath und Dechant zu Gr. Jatob.

175 . Hr. Franz Friderich Bunther, der heiligen Schrift Doktor, geheiner und genftlicher Rath, Des chant zu St. Jakob zc. dermaliger Besißer.

3 4 Benes

Benefizium der heiligen Kunegund.

Dach dem Stiftungsbriefe, der anfangt: Albertus Dei te. ist dieses Benesizium im Jahre 1418 von Johann Waldner, Fruhmesser des Kunegunds, altare im Dome gestistet, und als eine ewige Visarie in der Pfarrkirche zu U. L. Frauen ben dem Kunigundis, Altare daselbst errichtet worden, welche Stiftung von dem damaligen Bischofe Albert, mit Bewilligung des Otto von Egglosstein Domprobstens und Pfarrherrns in der Frauenkirche bestättiget wurde; "doch alles (wie 1, die Sustungsweunde sagt) der Pfarr und den Pfarr, 17 herren an ihrer Gerechtigkeit unvergreissisch.

Das Patronatrecht hat sich der Stifter dieser Pfrunde ben seinen tebzeiten vorbehalten, nach seinem tödtlichen Hutritt aber dasselbe dem Otto von Egglofsstein, Domprobsien und Pfarrherrn in der Pfarrkirche U. E. Frau, und allen seinen Nachfolgern in der Pfarre übertragen.

#### Det zeit chin i f.

1439. Niflaus Diepeth.

1455. Johann Taschner.

1471. Friberich Sofmeister.

1491. Albrecht Buk, auch Domvikarius.

1498. Rilian Paffauer, Chorherr ju St. Stephan.

1515. Jakob Graber, Subkustos bes hohen Dome stiftee.

1530. Kaspar Maner.

1541. Georg Hnmler.

1562. Georg Zinnlar.

1593. Christoph Dozer.

1623. Johann Krehmiller, Kanonikus zu St. Stephan.

1626. Martin Theuerkauff, Domvifarius.

1627. Pankrag Poplein, Raplan der Pfarrkirche.

1660. Johann Jakob Tertor, Rustos zu St. Ster phan 2c. sieh das 7te Rapitel.

1678. Johann Herding, Raplan babier.

1696. Matthaus Tagmannn, Kanonifus ben St. Jafob.

1739. Johann Kaspar Degen, Summissarius best boben Domstiftes.

1762. Hr. Christoph Georg Eberhard Branka, Hochfürstl. Bambergischer und Regenspurgischer geiste licher Rath, zu St. Jakob Chorherr und Scholastikus, bermaliger Besißer.

#### Grafferisches Benefizium.

Dieses wurde nach dem Pfarrmanual von Oswald Grasser, Kaplane der Pfarrkirche, 1762 gesstiftet; die Verbindlichkeit eines Benefiziatens ist, wochsentlich 2 heil. Messen zu lefen; die Bergebung dieses Benefiziauns kömmt dem Bischofe zu.

Der erste Besisser war Johann Margin, ehemaligs er Kaplan der oberen Pfarre, nach dessen Ubleben dass selbige im Jahre 1773 Edmund Prockard, geistlicher Rath und Pfarrverweser erhielt; auf diesem folgte

35 000

1775

ephan. Doms

bertus

e 1418

gunds

Bifarie

undis

g von

ng des

herrns

d (wie Pfarr,

Dieser

seinem

aglofs

rfirche

**D**farre

62.

1775 Johann Kropfeld, geistlicher Rath und Pfarrver, weser. Dermaliger Besitzer ist Augustin Andreas, Schellenberger, zur Zeit Pfarrverweser.

Benefizien ausser der Pfarrkirche. Katharinen, Benefizium in der Kapelle neben der Pfarrkirche.

Benefizium im Jahre 1359 von den beiden Brüd, ern Otto und Johann Klieber von Bamberg gestistet. Es wird eine schöne Urfunde in lateinischer Sprache in der Pfarr, Registratur ausbewahret, die der Ubbr zu dem heiligen Egidius in Nürnberg Georg im Jahre 1463 an dem Lage nach Drenfaltigseit in Betref dieser Stiftung ausfertigte. Dieses Benefizium, welches durch die Unbilden und länge der Zeit in Verfall ges kommen war, wurde von dem Bischose Wigand im Jahre 1535 vermehret, und die sogenannte Augmentations, Urkunde den zten Dezember darüber ausgesertiget.

In diesem Briefe wird das Patronatrecht einem zeitlichen Oberpfarrer vorbehalten.

Dieses Benefizium wurde nach einem Manual vom I. 1614 den zweenen Raplanen, welche die Kapelle der Siebenschläfer zu Siegaurach versahen, zugelegt, und endlich im Jahre 1760, da Aurach einen besonders en Pfarrer erhielt, der Pfarrverweserstelle mit gewißen Gefällen einverleibt.

Verzeichniß.

1372. Ronrad Schauer.

arrvers ndreas

be. tebent

Dieses

Brudo estiftet. iche in lbbt zu Jahre dieser velches all ges nd im nentas ertiget.

al vom Rapelle elegt, onder. ewißen

einem

32.

1535. Jafob Grabner, Subkuftos im Domftifte.

1540. Beit Großen.

1545. Ronrad Rurenwein.

1562. Heinrich Hagel

1614. Johann Weiger, Raplan ber oberen Pfarre,

1650. Johann Hildner, Pfarrverwefer.

1660. Johann Herding, Raplan der Pfarrfirche.

1702. Georg Milaus Haller, und Johann Simon. Schafer, Raplane ber namlichen Pfarrfirche.

1705. Joh. Konrad Schiller, Raplane baselbst. 1753. Diwald Graffer,

1762. Undreas Melchior Konig, Pfarrverweser, und nach biefem feine Nachfolger in Diefer Stelle.

Benefizium der heiligen Elisabeth in der Spis talkapelle im Sande.

Mach einem Manual vom Jahre 1616 wurde biefe geistliche Pfrunde vom Hermann, Grafen von heneberg , Doinherrn ju Bamberg und Burgburg gu Unfange bes isten Jahrhunderts gestiftet, und die Urs kunden in den Jahren 1409 und 1420 ausgefertiget, die sich aber nicht mehr vorfinden.

Das Patronatrecht kommt einem zeitlichen Obers pfarrer zu.

# Verzeichniff.

1430. Hartmann Neubrunn, von Menningen.

1550. Albert Schmitt, Bicepleban zu Halftabt.

1557. Heinrich Magel, Domvikarius.

1558e

1558. Valentin Roß, Hoffaplan.

1562. Sigismund Ritter.

1572. Mifolaus Reuttner, Domvikarius.

1580. Raspar Hunzelius.

1581. Johann Roller.

1600. Mikolaus Kirchner.

1604. Leonard Faber.

1607. Nikolaus Hofmann,

1616. Panfraz Popplein,

1645. Heinrich Hagendorn, | Pfarrfirche.

1678. Heinrich Moger;

1681. Joh. Kaspar Neubecker,

1708. Johann Georg Prem.

1756. Herr Chriftoph Georg Eberhard Branka, Hochfürstl. Bambergischer und Regenspurgischer geiste licher Rath, zu St. Jakob Chorherr und Scholastifus, bermaliger Besither.

Benefizium zum heiligen Geiste in der namlichen Kapelle.

Ins Abgang der Stiftungsbriefe läßt sich von dieser Pfründe nichts mit Gewisheit sagen. Schon in den Jahren 1430 und 1444 wurden zu dieser Pfründe des heil. Geistes etliche Zinsen gestiftet, von welchen die Urkunden in der Pfarr, Regisfratur ausbewahret sind; aus welchen erhellet, daß diese Pfründe schon zuvor gestiftet war. Wer aber die Stifter waren, welche Verzichteiten sie dem Besisser auferlegten, von diesem schweigen die angeführten Urkunden.

Raplane ber

oberen

Vfarrverweser

Das Patronatrecht ftund in ben alteren Zeiten (wie auch in ben neueren) einem zeitlichen Dberpfarrer gu, wie jene Borte des Zinebriefes von 1430 jum Beweife find: Auch so hat der ehrwirdige Herre und Hr'Ott Wolff Tumb're bud Pfarrer zu buser lieben Framen Pfarr hie zu Bamberg, der als ein nglicher Pfarr= er daselbst des obgeschriben Altars ein Legenver'e ift 20.

#### Detzeichniß.

1430. Hartmann Meubrunn.

1490. Mifolaus Reutner.

1570. Gabriel Roft, Seelmiffarius bes Domftiftes.

1585. Mathias loblein.

1620. Georg Greber.

1663. Johann Chriftoph Mathei, Ranonifus gu' St. Stephan.

1716. Rochus Maximilian Braun, Domvikarius.

1751. Ofwald Graffer, Kaplan zu U. I. Fr.

1762. Unton Rindhard, Kaplan daselbst. Rach Abgang biefes Benefiziaten wurde die tefung ber heilige en Meffen von Undreas Meldior Ronig, damaligen Pfarrverweier besorget: welches ist noch auf die name liche Urt bevbachtet wird.

Benefizien in der Marienkapelle in der Judengaffe.

Die Marienkapelle in der Judengasse war in den alteren Zeiten eine Sinagoge, die zu einer christs lichen Rirche umgeschaffen und dur Ehre ber gottlichen Mutter

nfa. geiste fus,

ieser t in inde chen ind;

Bers fem

ges

Mutter geweihet wurde. Diese Rapelle war sehr alt und enge. Johann von Marschalf, Domherr und Scholastischen Butter ließ sie abbrechen, und eine neue Rapelle von weiterem Umfange, und vornehmer als die erste bauen. Aus lleberzeugung, daß die Ehre, die der göttlichen Mutter erzeiget wird, auf den Sohn Gottes zurüffließe, und zum lobe des Allmächtigen und aller Himmlischen gereiche, stiftete er im Jahre 1470 für sich, seine Eltern und Borältern, und zum Heile aller Christzläubigen, sowohl lebenden als verstorbenen von seinen Gütern und Habschaften vier Priester, Präbende und geistliche Pfründen in der nämlichen Rapelle.

Das Patronatrecht zu diesen vier Priester, Prå, benden wird in der Stiftungsurfunde dem dahiesigen Stadtrathe übertragen, daß derselbe ben sich ereigend, er Erledigung nach Gewissen taugliche Männer, die eines ehrbaren Wandels und Umganges sind, und schon die Priesterwurde haben, dem Bischofe vorstellen soll.

Es wurde in den neueren Zeiten noch ein fünftes Benesizium in dieser Kapelle errichtet, welches von dem Bischofe vergeben wird.

Liebhaber finden biese Stiftungs : Urkunde in ben nouis subsidis diplomaticis des Hrn. Stephan Alexander Burdtwein, Suffragan zu Worms, im 7ten Tome am 218ten Blatte, wo diese Urkunde in der bengesesten Note Charta praeclara genannt wird.

Die Zahl biefer Benefiziaten ist zu groß, als daß ber Raum biefer Geschichte erlauben wurde, alle ans zuführen.

Ich sebe nur die isigen Besiser dieser fünf auführen. Prabende ben.

### verzeichniff.

Br. Undreas Fren, Subkustos des hohen Dome stiftes und domfapitlischer Bibliothekar.

Br. Beinrich Ott, ber heil. Schrift Baccalaureus und der Nechte lizentiat, Bambergischer geistlicher Rath und Kanonikus zu St. Stephan.

Hr. Ferdinand Gruber, Fruhmeffer zu St. Martin.

Sr. Leonard Ulheimer , Domvifar.

Hr. Joh. Michael Neichart, Kanonifus zu Vorcheim.

# Eilftes Kapitel.

Verzeichniß der Prediger dieses Gotteshauses.

In dem Recesse, ben Martin von Sefendorf als Dberpfarrer im Jahre 1646 mit Mathaus Ben-Bius, Karmeliten Drior wegen ber Oberpfarrverwejung errichtet hatte, der in dem 7ten Rapitel angeführt wurde, ist wegen der Predigerstelle in der Pfarrfirdje die es ans gemerft: "Siebentens: weilen auch fast von unerdente "lichen Jahren oft besagter Pfart Pradifatur aus dem "allhiesigen Franziskanerkloster bestellt gewesen, soll ter "berordnete Pfarrprediger in seinem anbefohlenen Umte nund Berrichtung hiedurch keineswegs verhindert werd, ven, damit auf Sonn , Kener, und Werktagen durch "die Fasten entweder er selbst, oder ba er leibs, Indise "positions halber solches nicht thun fann, durch einen

mans

hr alt r und er der e neue ils die

ie der Fottes

aller ( o für e aller nod n ibende

Prás iesigen igenb: ie eine fchon n foll. unftes n dem

in ben rander ne am efeßten

is bak lle ans en.

"andern Qualifizirten aus besagtem Kloster predigen

Die Bater bieses Orbens haben besonders in den 16ten und 17ten Jahrhunderten das Wort Gottes auf dieser Pfarrkanzel mit einem solchen Eiser verkündiget, daß dem Prediger von unseren Vorsahrern die Shre gestattet wurde, ben fenerlichen Prozessionen das Kreuz vorzufragen.

Ich sesse das Verzeichniß der Prediger von jenen Jahren ben, von welchen ich dasselbige von Aughurg zugesandt erhielt, mit der Bemerkung des Ortes, wo das Ordenskapitel gehalten, und auf welchem ich Presdiger bestimmt wurde. Dieses Verzeichniß fängt vom Jahre 1460 an, in welchem das hiesige Franziskaner, kloster die striftere Observanz angenommen hat, welche Reformation des Klosters besonders durch den heiligen Johann Kapistran bewirket wurde, der 1452 zu Bamberg war, und an verschiedenen Orten der Stadt durch einen Volmetschen predigte.

### Derzeichnif.

Sahr, waim der Prediger aufgestellt wurde.

1460. P. Stephan Fribo,

1481. P. Wilhelm Reiß, enthaler.

1483. P. Johann Piff.

1484. P. Johann Detters lein, auch lektor.

Ort des Kapitels.

gu Tubingen.

zu Hendelberg.

zu Munchen.

ju leonberg, im Herzoge thume Würtenberg.

eedigen

in ben es auf idiget, Ehre Kreuz

i jenen gspurg 8, wo 12 Pres 3t vom 8kaners welche

eiligen

-Bam

durch

derjog: berg.

1486. D. Erasmus Schale dorfer. 1487. P. Johann Rauf. mann. 1489. P. Johann Duel. 1490. P. Johann Fabri, von Haßfurt. 1492. P. Erasmus Praler. Dorfer. 1493. P. Johann Alkinger. 1495. P. Johann Mafarius Macheisen, auch Quar, Dian. \* 1496. P. Johann Rauf. 1498. P. Erasmus Shals borfer. 1504. P. Konrad Defter: reicher. 1505. P. Leonard Bog. linger.

1508. P. Jakob Köhler.

1510. P. Johann Benator.

1511. P. Johann Gernold.

gu Umberg.

ju Rurnberg.

zu Kreuzenach.

zu landshut.

gu Raifersberg.

zu Ulm.

du Weifenburg.

zu lenzfried.

ju Bamberg.

zu Heilbrun.

zu Ingolftabe.

gu Tubingen.

ju Bafet.

1514.

<sup>\*</sup> Diesem nämlichen Ichann Matarius eignete der würdige Abbt Andreas in dem Kloster Michelsberg ob Bamberg die Lebensgeschichte des heil Bischofs Otto zu, wo er ihn in der Zuschrift Proclamatorem verdi Dei constantissimum nennet. Er ward im Jahre 1517 Provinzial, und ffarb zu Rürnberg in dem Kloster dieses Ordens.

1514. P. Beinrich Bek.

1517. P. Johann Reger.

15.19. P.Johann Winkler.

1520, P. Johann Herold.

1522. P. leonard Chner.

1523. P. Frang Rock.

1525. P. Sigmund Brus

1528. P. Johann linck.

1543. P. Heinrich Roth, auch Novizen, Magister.

1551. P. Kaspar Herold, auch Novizens Magister.

1560. P. Leonard Graf, auch Quardian.

1574. P. Andreas Amonstanus, auch Quarbian.

1584. P. Johann Sakel.

1594. P. Daniel Reng.

1597. P. Johann Baptist Heiss.

\$607. P. Bernardin Pis, fator.

1610. P. Johann Georg Thumm.

1622. P. Anton Auer, zugleich Quardian.

1625. P. Georg Wendin,

1629. P. Junipertus Birfl.

zu Beibelberg.

zu München.

zu Oppenheim.

zu Umberg.

du leonberg.

zu landshut.

zu Kreuzenach.

zu Tubingen.

du Zabern.

zu Ransersberg.

du Seflingen.

zu Munchen.

311 Ingolffadt.

du München.

zu Ingolstadt.

zu Passau.

zu Bamberg,

du Augspurg.

du Augsturg.

du Geffingen.

I

I

1

1638. P. Chrnsoftomus Beutmiller , zugleich Pfarrverweser.

1644. P. Otto Hantmair.

1649. P. Ferdinand Reiff.

1650. P. Hnazinth Mager.

1653. P. Erasmus Rüsser.

1656. P. Otto Hailmair.

1659. P. Cyriak Buck.

1662. D. Reinerus Rung.

1665. P. Urfenius Hagel.

1672. D. Eleophas Weis

1675. P. Johann Capis ftran Bringinger.

1680. P. Probus Werner.

1684. P. Johann Capis ftran Bringinger.

1689. P. Polyfronius Bleft.

1690. P. Simon Rosens berger.

1696. P. Polyfronius Bleft.

1698. P. Jakob Hilden, berger.

zu Passau.

zu Augspurg:

zu Paffau.

zu Augspurg.

ju Bamberg:

zu Salzburg.

zu Augspurg.

zu Dettelbach.

bu Augspurg.

ju Augeburg, in welcher Reichsstadt in ben folge enden Jahren bas Ore bendfapitel allezeit gehalten wurde:

1702. P. Umbrofins Braun.

1706. P. Ezetiel Roch.

1714. P. Chenfologus Do. gel.

1715. P. Illuminatus Romer.

1717. P. Meldiabes Diller.

1720. P. Theodofius Rolb.

Im Jahre 1723 wurde ein zwenter Prediger fur bie Repertage aufgestellet.

lein.

1732. P. Fibelis Mauerer.

1735. P. Tolentin Dugs lein.

#738. P. Amat Werner.

a-25. P. Tolentin Duß | 1723. P. Emerifus Rraus.

1724. P. Philipp Walter.

1725. P. Umbrofius Man

1736. P. Salvin Derlet.

1739. P. Hilarius Zimmer mann, ber im Jahre 1741 Sonntagsprediger mard.

1741. P. Tranquilin Doßs el, welcher 1744 an ben Sonntagen predigte.

1744.P. Balerius Hofchart, im Jahre 1754 Sonne tagsprediger.

1756.P. Friderich Molitor.

1760. P. Kleophas Ulrich.

1763. P. Creszentian Bro. fard.

1771. P.Agatius Schrener.

1774. P. Heinrich Danns haufer.

1779. P. Kafian Kranzer.

1784. P. Ulbin Pfister, bermaliger Sonntags, prediger. 1753. P. Istdor Kranzer.

1757. P. Facund Rab.

1760. P. Jador Parnickel.

1766 P. Emerifus Feuer, bach.

1769. P. Chrysogonus

1775. P. Quintissan Schleret.

1777. P. Maximus Filmes ber.

1784. P. Demetrius Wens ermuller.

1786. P. Gilbert Bent, bermaliger Fenertags. prediger.

# Zwölftes Kapitel.

Bergeichniß ber Pfleger.

chon in jenen Urkunden des 14ten Jahrhunderts, wo die ihige Pfarrfirche noch nicht erbauet war, kommen die Namen der Pfleger und Baumeister vor, deren damals, wie heut zu Tage, zween waren. Der Name Baumeister wurde von der Unterhaltung des Kirchengebäudes und der zur Pfarrei gehörigen Hausergenommen, weil dem einem Pfleger diese Erhaltung in bäusigen Wesen übertragen war.

£ 3

Diese

ür bie

Araus. Walter.

18 Mayı Derlet.

finmer: Japre prediger

in Dog, an den digte.

Sonne

756.

Diese Gattung ber Pflege hat in ben neueren Zeiten ben Namen Fabrifpflege, da die andere Stiftungspflege beißt, weil zu berfelben Die frommen Stiftungen, als Sahrtage, Meffen ic. geboren. In ben alteren Zeiten find die aufgestellten Pfleger nicht fur allezeit ben diesem Amte geblieben, wie aus ben Urfunden zu erseben ift, wo der namliche Name eines Pflegers nach mehreren Sahren wiederum vorfommt, ba in der Zwischenzeit diese Stelle von anderen versehen wurde. das Berzeichniß jener Pfleger ben, die in Urkunden und Rechnungen verzeichnet find,

### Derzeichniß.

1361. Ronrad Raben, und Konrad Gundeloch, Baumeister und Pfleger.

1367. Ronrad Ealen, und Jafob Rurfener.

1390. En elmar Rlibar, und Rung Reupold.

1394. Rung Dertlein, und Frig Murlein, Burg er und Pfleger.

1401. Albrecht Munger, und Frig Remmer.

1410. Statt Frig Kemmer Frig Lawant, der auch in ben Jahren 21 und 24 Pfleger war.

1418. Mit Albrecht Munger Engelhardt Ruchen, meifter, Mitlurger und Baumeifter.

1423. Being Grundloch, mit Frig Lawant.

1425. Stephan Haller, und Thomas Rockenbach; welche auch in den Jahren 1492 und 1495 vorkommen.

1436. Ring Jafob, und Frang lammlein Gold, fchmitt, unfer Mitburger und Pfleger.

gesten gepflege en, als geiten diesem diesem den ist, ehreren chenzeit

beloch,

ch seize

old. Burgs

er auch

Luchen

mbach; mmen.

Gold,

.52.

1452. Undreas Christan, und Undreas Buhler, unsere Mitburger und Pfleger: welche beide auch im Jahre 1482 Pfleger waren.

1453. Der vorige Undreas Christan, und Heing Gundloch, unter welchen in dem nämlichen Jahre die Ratharinenkapelle neben der Pfarrkirche erbauer wurde, wie die Innschrift anzeiget, die an dieser Rapelle mit folgenden Worten angebracht ist.

Anno Dni & M CCCC & LIII & Jaren & am & man & tag & nach & Sant Lorentzen & tag & Legt & ma & den & ersten & sten & dis & Capele

Do & war & paumeis heins & Gundloch & un & Endres & Christan &

1464. Eloß Ingram, und Heinrich Rautsch, Gottshausmeister, die wiederum in einer Urkunde von 1477 gelesen werden.

1475. Johann Rober mit Heinrich Rautsch, und ber namliche im Jahre 1486 mit Heinrich Rockenvacher.

1499. Ullrich Tauer, und Stephan Gutfnecht, welcher lehere bis 1535 Pfleger war.

1501. und 1504. Michael Pauel.

1510. Leopold Münger.

1521. Paul lautenfack.

1529. Niklaus torber, Burger und des Raths, die famtliche mit Stephan Gutknecht Pfleger waren.

R 4 1544

1544. Johann Zeitlos, und Jörg Fürst, beide Burger und ves Raths; welcher lehtere in den Jahren 1575 und 1583 mit Georg Ringel als Pfleger vorfommt.

1591. Chriftoph Pefler , und Georg Harrlos.

1604. Jehannes Fabrizius, Burgermeister und Pfleger.

2011. Undreas Ratsmidt, und Beith Krauß, beebe Burger bes Raths.

1613. Jakob Dietmair, und Sebastian Schmitt, hamer.

1615. Lufas Furft mit dem vorigen Schmitthamer.

1618. Wolfgang Denzler, mit welchem in den Jahrs en 1623 Ulerander Wilbenberger und 1628 Daniel Baper Pfleger waren.

1643. Erhard Schafer, und Joh. Panfrag lorber.

1663. Johann Brun, und Paul Hager.

. . Ernft Bittel und Ronrad Ganfer.

1666. Mifolaus Rable, und Panfrag Baurubel.

1668, Georg Christoph Behm.

1671. Eucharius Zuber, und Paul Hager.

1676. Georg lukas Fürst.

1677. Johann Werner Schnaß, Stiffungspfleger ber im Jahre 1688 mit Tode abgieng, und mit einer Grabschrift in ber Pfartfirche begraben liegt.

1695 und 1696. Johann Jakob Zuber, und Jakob Perdach, Fabrikpfleger.

1703. Balentin Freyburg, und Daniel forber von Störchen.

Storchen. Im namlichen Jahre Johann Mikolaus Rroner, von Leurenhof, als Stiftungspfleger.

1704. Georg Franz Borberger, des Raths, Fasbrifpfleger, der das Altar des heil. Sebastians errichten ließ.

1732. Johann Georg Unton Fren, Hofapothefer, und Johann Lang, beide bes Raths.

1746. Johann Georg Fellinger, und Johann Des ter Fortsch.

1770. Franz Georg Roff, Fabrifpfleger, und Unsten Derleth, Stiftungspfleger.

Dermalige Pfleger: Herr Johann Baptist Bers bet, Burgermeister und Fabrikpfleger.

Herr Franz Wolfgang Joseph Hornung, landges richts, Affessor und Stadtrathsbermandter, Stiftungspfleger.

# Drenzehentes Kapitel.

Rirdenbediente ber Pfarrfirde.

Gine Pfarren hat mehrere Personen zum Dienste der Rirche nothwendig. Sowohl der Gottesdienst, als die andere pfarrliche Verrichtungen sodern nebst dem Priester eine oder auch mehrere Personen, um Ordnung und Anstand ben den heisigen und fenerlichen Hand, lungen beobachten zu können.

Die obere Pfarre hat zu diesen Diensten einen Chorzeftor, Organisten, Thurner, Kirchner, und Engels bruderschaftsdiener. Diese Stellen, die eines Kirchners

8 3

0116

bel.

beibe

Jahren

binine.

r und

, beebe

chmitts.

hamer.

Jahr:

Daniel

lorber.

6.

pfleger einer

Jakob

en.

ausgenommen, welche von dem Stadtrathe vergeben wird, hat ein zeitlicher Berr Oberpfarrer zu befegen. Ich fefe aus ben vorigen Zeiten das Berzeichniß biefer Rirchenbedienten ben, damit das Perfonal der Oberpfarre pollståndig sen.

### Verzeichniß der Chorrektorn.

1650. Undreas Gobn, Chorreftor ju U. I. Frau.

1667. Georg Potscha.

1686. Johann hennenberger.

1699. Johann Friderich Derthlein.

1714. Johann Undreas Engelhard.

1720. Undreas Schram.

Dermaliger Chorreftor: Berr Johann Sebaftian Schramm, vom Jahre 1748 bis baher , beffen Be, muhung in Benschaffung verschiedener Subsidien , vor, juglich zu den Berzeichniffen hier nicht mit Stillschweige en du übergehen ift.

#### Organisten.

1488. Johann Benfelfrigen , Drganift ju U. I. F.

1492. Otten.

1491. Georg Heffner.

1594. Ullrich Teubner.

1597: Sigmof.

1595. Miflaus Mansamener.

1627. Georg Steinmüller.

1639, Johann Geifler.

rgeben eseken. bieser

dieser pfarre

iu.

Bes vors

.

weigs

{. F.

1667. Georg Prugel.

1686. Johann Sebaftian hennenberger.

1712. Johann Georg Selborffer.

1718. Johann Georg Then.

1758. Herr Martin lug, bermaliger Organist.

In den vorigen Zeiten wurde die Rirchenmusst von verschiedenen Personen versehen, bis endlich ein besone derer Thurner aufgestellt wurde, der mit zween Gessellen die Musik zu besorgen hat; der erste war 1700 Johann Georg Raufmann, auf diesen folgte 1724 Joseph Unton Paulus, nach welchem im Jahre 1773 der jehsige Thurner Johann Georg Dittmaner aufgestellet wurde.

#### Kirchner.

1443. Peter Better.

1471. Hermann Hofmann.

1512. Johann Holzapfel.

1537. Sakob Hummel.

1540. Georg Birkel.

1563. Undreas Tager.

1596. Konrab Holzapfel.

1624. Friberich Bauerschmitt.

1655. Georg Rober.

1664. Balentin Rother.

1679. Johann Dorffler.

1702. Johann Kaspar Ruff.

1736. Balthafar Rus.

1762. Simon Busch, bermaliger Kirchner.

Engels

## Engelbruderschaftsdiener.

1547. Mark Windloch.

1556. Bolfgang Meuffels,

1628, Christoph Müller.

1646. Johann Gloderer.

1657. Philipp Rerich.

1672. Thomas Ruff.

1683. Johann Kafpar Ruff.

1702. Johann Jafob Bader.

1730. Joh. Martin Braun.

1749. Joh. Georg hartmann.

1764. Franz Treulein, der bis den 17ten Man biefes Jahres diesen Dienst versah, wo er mit Tobe abs gieng.

# Vierzehentes Kapitel.

Volksmenge und Granzen der oberen Pfarre.

Die einem als Hirten anvertraut sind. Jesus, der immer das coste Muster (denn was ist über das gotts liche) jener Männer ist, die diesem obersten Hirten der Seelen in der Seelvorge nachfolgen, giebt jene gotts liche lehre: Ich kenne meine Schafe. Wie konnte aber ein Seelsorger mit Wahrheit sagen, daß er seine Heerbere menne meine Schafe weiß? Uns diesem entstund die Unzahl seiner Schase weiß? Uns diesem entstund die Eewohnheit, die durch Bischoff. Verordnungen bekräftiget wurde,

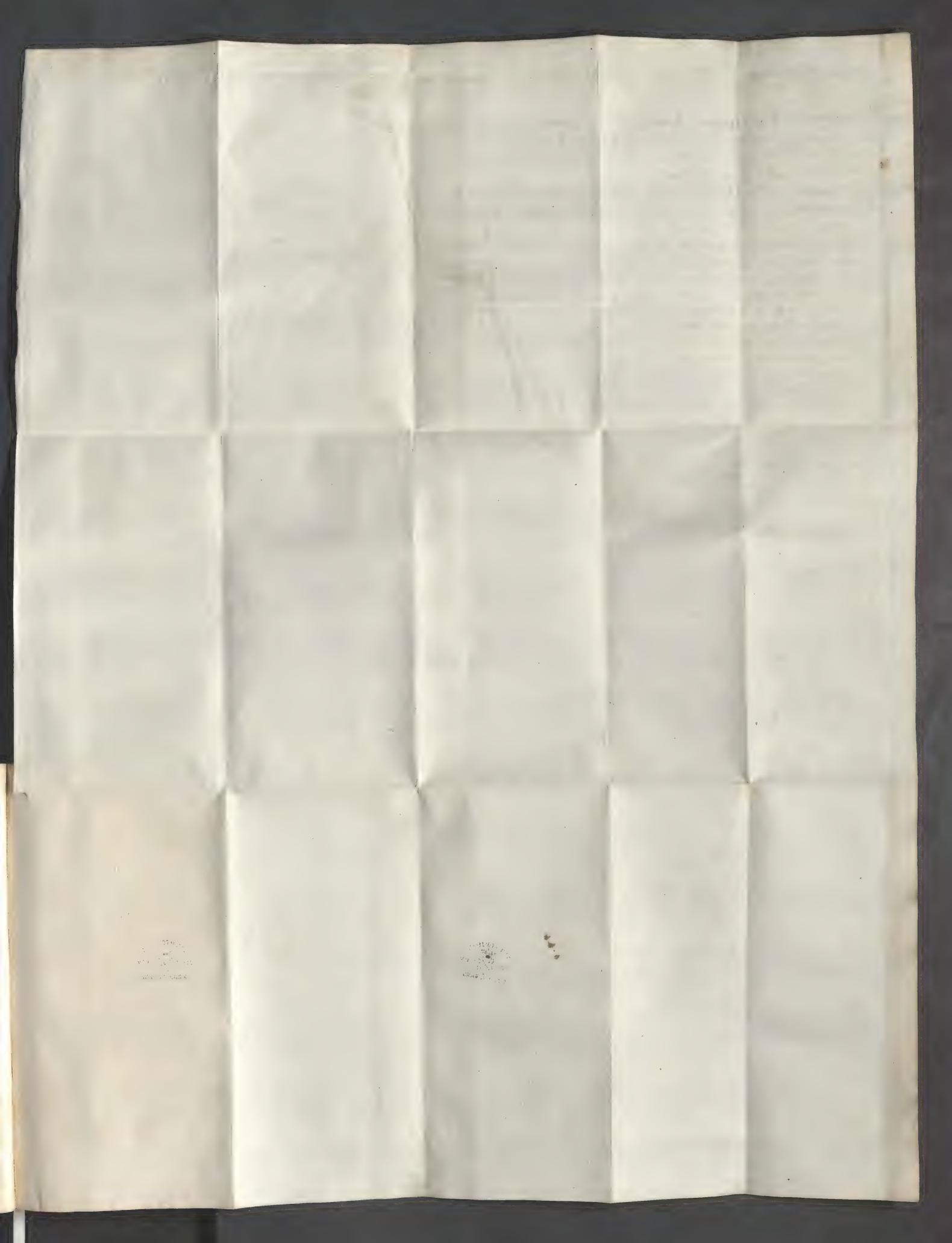



daß Seelferger ein Berzeichniß ihrer Pfarrkinder führs en, weiche auch den dem bischöflichen Besuche der Pfarret vorgelegt wird. In der Residenzstadt Bamberg ist schon von langeren Jahren her die Gewohnheit, daß diese Berzeichnisse an dem Tage des neuen Jahres von der Kanzel vertündiger und in Druk gegeben werden. Diese Berzeichnisse haben auch für den Staat ihren Ruhen, weil and denselben die Bolksmenge, der Juwachs und die Abnahme in der Bevölkerung zu ersehen sind. Ich liesere solche von jenen Jahren, die theils in der Pfarrei vorrathig lagen, theils von anderen ausbewahrer wurden, die für die künstige Zeit zum Besten der Rachtommlinge sammeln. Die zwen ältesten von den Jahren 1-04 und 1706 sand ich in den Manualen der oberen Pfarre.

Im Jahre 1704 war die Volksmenge der oberen Pfarre

Im Jahre 1706 : 5 5149.

Folgeode Berzeichnisse sind in Druk erschienen, ders en erstes ich mit den Orrschaften bensetze, weil aus dens seiben zugleich die Gränzen der oberen Pfarre zu ersehs en sind. Ich lege noch über dies die Karte von dem ganzen Bezirfe ben, den die obere Pfarre sowohl in der Stadt, als auch auf dem kande vor der Errichtung der Pfarrei llurach in sich begrif, damis diese Gränzen selbst dem Auge sichtbar sind. Nur bemerke ich für Auswarts ige, denen etwa diese Blätter in die Hände kommen, das das hohe Domstift seine eigene Pfarrei habe, welche mit der sogenannten Burg begränzet ist. Die Kanos nikatshöse der Stiftern zum heil. Stephan und zum heil.

Sakob haben den Stiftskustos als ihren Pfarrer. Diese Plage sind also in dem Bezirke der Stadt von der ober. en Pfarret auszunehmen.

## Im Jahre 1721 war die Volksmenge

| In hiefiger Stadt Bamberg                          | 4331 |
|----------------------------------------------------|------|
| Im Sartenland hinter Aurach , ,                    | 22   |
| In dem darangelegenen Dellerdorf                   | 15   |
| In Oberaurach                                      | 134  |
| In Unteraurach                                     | _    |
| In dem darangelegenen Knotenhofe ,                 | . 59 |
| Zu Teberich                                        | 5    |
| In Weißendorf                                      | 54   |
| In Keffseck hinter Weißendorf                      | 59   |
| Zu Höfent                                          | 4    |
|                                                    | 86   |
| On Douhous hon World he                            | 19   |
|                                                    | 25   |
| In der Wilbenforg                                  | 125  |
| Zu Buch                                            | 145  |
| In Buchhof was a series of the series of the       | 14   |
| Zu Gauftabt                                        | 177  |
| In dem Gumboldsbronnen                             | 8    |
| In dem Buchenhof über dem Fluße. , ,               | 6    |
| In dem Schloße Ultenburg                           | . 4  |
| In bem daran gelegenen Sofe, der Rothehof genannt. | 4    |
| Cismon p                                           |      |

Summa 5296

Im

JI

|       | 1                                                        | -2)                           |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diese | Im Jahre. 1722 — 5527                                    | 1758 - 6400                   |
| Diese | 1723 - 5399                                              | 1756-6379                     |
| oberi | 1724 — 5290                                              | 1760-6692                     |
|       | 1725 — 5450                                              | In dem nämlichen Jahre        |
|       | 1726 - 5260                                              | geschaf die Ubfonderung       |
|       | 1727 - 5460                                              | der Pfarrei Aurach, nach      |
| 4331  | 1728 — 5736<br>1729 — 5381                               | welcher die Volksmenge der    |
| 22    | 1730 - 5517                                              | oberen Pfarre mit den vere    |
|       | 1731 - 5982                                              | einigt gebliebenen Drischaft. |
| 15    | 1732 - 5603                                              | en nach bem gedruften Ber-    |
| 134   | 1733 — 5462<br>1734 — 5594<br>1735 — 5538<br>1736 — 5712 | zeichnisse sich belief 1760.  |
| 59    | 1734 5594                                                |                               |
| 5     | 1735 5538                                                | In hiesiger Stadt Bam.        |
| 54    | 1737 5691                                                | gn Scharlag 28 28             |
|       | 1738 - 5669                                              |                               |
| 59    | 1739 - 5697                                              | In Meuhaus ben Pette          |
| 4     | 1740 - 5752                                              | ftadt 4 20                    |
| 86    | 1741 = 6143                                              | In Buch 179<br>In Buchhof 8   |
| 19    | 1742 — 6053                                              | In Buchhof 8                  |
|       | 1743 — 5637                                              | In Gaustadt 182               |
| .25   | 1744-6412                                                | In dem Gumbolds,              |
| 125   | 1745 — 6557<br>1746 — 6428                               | bronnen die er de 10          |
| 145   | 1747 == == ==                                            | In dem Buchenhof              |
| 14    | 1748 - 6061                                              | über bem Fluße 36 3           |
|       | 1749-7176                                                | In dem Schloße Alts           |
| 177   | 1750-6916                                                | enburg 6 - 6 4                |
| 8     | 1751 6656                                                | In dem neben baran            |
| 6     | 1752                                                     | gelegenen Hofe,               |
| 4     | 1753 — ====                                              | der Rothhof ges               |
|       | 1754—====================================                | naunt , s 6                   |
| 4     | 1756-222                                                 |                               |
| 5296  | 1757 - 2682                                              | Summa 5782.                   |
| in    |                                                          | Şm                            |
| 1443  |                                                          |                               |

|                     | _           |
|---------------------|-------------|
| Im Jahre. 1761 6012 | 1774-7551   |
| 1762 5590           | 1775 - 7794 |
| 1763 5586           | 1776-7868   |
| 1-64-5597           | 1777 7897   |
| 1765 5597           | 1778 - 7925 |
| 1766—5600           | 1779 7946   |
| <b>27</b> 67—5709   | 1780-8083   |
| 1768 5676           | 1781 8118   |
| <b>1</b> 769 — 5719 | 1782 - 8248 |
| 1770-5639           | 1783 - 8307 |
| 1771 5639           | 1784 - 8339 |
| I.772 — 5475        | 1785 - 8304 |
| 1773 7093           | 1786 - 8227 |

# Fünfzehentes Kapitel.

Berzeichniß der Ehen, Kindtaufen, und Leichen aus vorigem und ißigem Jahrhunderte.

The lege in diesem Rapitel, wie die Aufschrift zeigt, aus den Pfarrmatrikeln die Anzahl der Shen, der Gebohrnen und Gestorbenen in dem vorigen und ißigem Jahrhunderte vor. Ich besorgte, den leser zu ermidken, wenn ich alle Jahre besonders anseßen wollte: ich zog also jene von 1600 bis 1685 zusammen, und seste dieselbe summarisch an.

Don 1686 bis 1786 seige ich diese Jahre einzeln an, damit durch ein ganzes Jahrhundert diese Unzahl mit alle en ihren Berschiedenheiten, mit Steigen und Fallen vor Augen liege.

Vom Jahre 1600 bis 1685 sind in den Matrikeln verzeichnet

Chent.

Ges

Chen. Gebohrne. Berftorbene. IIII8. 3960. 2570. In biesem Zeitraume ift bie größte Ungahl ber Chen. Gebohrnen. Verstorbenen. Ao, 1614-86 Ao. 1620-252 Ao. 1615-113 1612-70 1607-238 1616-124 1620-74 1683-246 1676-121 Die geringste Ungahl ist Ao. 1650-10 Ao. 1663-105 Ao. 1613-46 1660-19 3664-109 1619-42 1657-20 1668-120 1654-41 Geehlichte Gebohrne. Verstorbene. Ao.1686 = 40 = = 235 = = 88 1687 = 29 = = 235 = = 83 1688 = 42 = = 246 = = 99 1689 = 39 = 2 227 2 72 1690 = 45 = = 239 = 87 1691 # 43 # 237 \* 94 1692 = 36 = = 219 = 3 84 1693 = 34 = 3 192 = 127 1694 = 54 = 178 = s 127 1695 3 40 3 \$ 203. 5. 5 73 1696 = 42 = = 209 = # 注 78 1697 = 49 = 3 225 \$ å. 4I 1698 = 46 = = 233 = 65 \$ 87 1699 = 56 = = 193 = \$ 62 1700 = 47 = 213 = 1701 = 55 = 203 = 1702 = 56 = 245 = 4 2 .7I 78

eichen

zeigt; en, ber ißigem ermüdi ee: ich

eln an, mit all, len vor

id segte

atrifeln

hent.

Berstorbene.

= 240 57 5 1709 = 1710 = 66 = = 25I 1000 1000 5 90 5 99 1711 = 67 = = 272 82 \$ 100 1712 5 52 = = 266 \*\*\* 88 91 5 5 = 260 1713 5 55 5 5 5 80 2 117 35 = 1714 = = 255 200 170 150 200 5 1715 = 73 2 = 304 \*\* 5 92 85 5 1716 = 57 = = 234 5 95 2 109 1717 = 39 = = 289 5 5 85 107

5335

Gebohrne.

= 203

= 206

= 208

= 229

= 252

= 24I

162

Geehlichte.

Ao.1703 = 41 =

1704 = 46 =

1705 = 47 =

1706 = 55 =

1707 = 50 =

1708 = 62 =

1718 5. 49 5 = 319 5 500 124 5 125 55 = = 205 2 150 116 1719 5 1720 S 56 = 254 2 5 154 50 140 76 = 242 2 1721 5 152 Part Part SIL 1722 = 76 = 273 5

105 68 3 б1 270 50 1723 115 129 1724 5 61 -272 20 110 29 100

1725 = 55 261 = 105 85 1 = 234 1726 = 54 = IOI 801 = 262 48 1727 3. = 108 HIG

1728 = 43 = = 349 = = 115 = 135 1729 = 54 = = 223 = = 198 = 84 1730 = 61 = = 218 = = 183 = 96

1731 = 66 = = 244 = = 120 = 87 1732 = 45 = = 239 = = 130 = 115

1733 = 48 = 233 = 154 = 185 1734 = 58 = 272 = 100 = 941735 = 43 = 255 = 113 = 116

1735 = 43 = = 255 = = 113 = 116 1736 = 51 = = 258 = = 112 = 124 e.

inber. 

|             |     |     |    |                                         | A VER      | <b>5</b> |              | lis.     |       | 103     |
|-------------|-----|-----|----|-----------------------------------------|------------|----------|--------------|----------|-------|---------|
| Geehlichte. |     |     |    | Gebohrne.                               |            |          | Verstorbene. |          |       |         |
|             |     |     |    |                                         |            |          | 0            | Erwachse | ne.   | Rinber. |
| Ao.1737     | =   | 68  | =  | =                                       | 249        | =        | 5            | 146      | 3.    | 125     |
| 1738        | \$  | 49  | 5  | 2                                       | 273        | 5        | :            | 116      | 3     | 108     |
| 1739        | 4   | 56  | =  | 3                                       | 254        | 2        | 2            | 112      | 2     | 136     |
| 1740        | *   | 52  | c  | =                                       | 254        | ż        | 5            | 181      | 3     | 111     |
| 1741        | 7   | 67  | =  | =                                       | 229        | 2        | ż            | 213      | #     | 116     |
| 1742        | =   | 64  | =  | =                                       | 247        | =        | #            | 213      | =     | 191     |
| 1743        | 2   | 73  | =  | =                                       | 242        | =        | 2            | 194      | 8.    | 134     |
| 1744        | 5   | 53  | 5  | 5                                       | 285        | =        | =            | 135      | 5     | 150     |
| 1745        | 5   | 57  | =  | 5                                       | 271        | 2        | 2            | 140      | 3.    | 93      |
| 1746        | =   | 53  | 5  | =                                       | 283        | 2        | =            | 147      | 3     | 161     |
| 1747        | =   | 96  | =  | =                                       | 275        | =        | 2            | 161      | 5.    | 146     |
| 1748        | 2   | 81  | =  | =                                       | 323        | 2        | 4            | 169      | 7     | 113     |
| 1749        | 1   | 69  | £  | =                                       | 302        | =        | 2            | 175      | 3     | 123     |
| 1750        | Ż   | 76  | 5  | =                                       | 312        | =        | 5            | 215      | #     | 177     |
| 1751        |     | 92  | =  | =                                       | 296        | =        | 2            | 166      | · E . | 171     |
| 1752        | 22  | 70  | 5. | ×                                       | 228        | 2        | =            | 158      | 3     | 123     |
| 1753        | =   | 81  | =  | =                                       | 283        | 4        | 2            | 134      | ż     | 100     |
| 1754        | =   | 68  | =  | 5                                       | 283        | 2        | 2            | 166      | 3     | 188     |
| 1755        | =   | 69  | =  | 5                                       | 325        | ٤        | 5            | 136      | 5     | 117     |
| 1756        | . 2 | 70  | =  | =                                       | 318        | <        | 2            | 145      | :=    | 148     |
| 1757        | 45  | 57  | ×  | 3                                       | 310        | 3        | 2            | 241      | 2     | 196     |
| 1,758       | 2   | 92  | 5  | =                                       | 277        | 2        | 2            | 216      | iii . | 202     |
| 1759        | 2   | 89  | 7  | 2                                       | 293        | 7        | 5            | 211      |       | 110     |
| 1760        |     | 95  | 5  | 5                                       | 319        | 2        | =            | 173      | 5.    | 114     |
| 1761        | \$  | 68  | 8  | -                                       | 297        | 2        | 2            | 143      | 5     | 149     |
| 1762        |     | 83  | 2  | ======================================= | 285        | 1        | 2            | 204      | =     | 173     |
| 1763        | 2   |     | 2  | 5                                       | 265        | 2        | 2            | 159      | 5     | . 90    |
| 1764        |     | 76  | 2  | 2                                       |            | 7        | 2            | 140      | .5.   | . 115   |
| 1765        |     |     | 2  | 7                                       | 316        | -        | 2            | 126      | 4     | 106     |
| 1766        |     | 7.6 |    | 7                                       | 278<br>296 | 5        | 12           | 120      | 2     |         |
| 1767        |     |     | 5  | 2                                       | 283        | 3        | 5            | 135      | = .   | 135     |
| 1769        |     |     |    | 5                                       | _          | -        | 2            | 102      | 2     | 123     |
| 1/05        | •   | 20  |    |                                         | 4/3        |          |              | 704      | , -   |         |
|             |     |     |    |                                         | Į.         | 2        |              |          |       | Ge=     |
|             |     |     |    |                                         |            |          |              |          |       |         |

3ft die ganze Unzahl in diefen hundert Jahren

der Geehlichten. Gebohrnen. Gestorbenen. 5748 26064 23555.

Unter welchen Erwachsene, Kinder. 12965, 10590.

Much Klöster und andere fromme Stiftungshäuser gehören zur Geschichte einer Ptarrei. Da aber diese fromme Stiftungen, die in dem Bezirle der oberen Pfarre liegen, nicht für die obere Pfarrei allein, son

Decn

De

ric

·W

Ili

ur

m

D

6

fd

er

De

ia

en

6

De

ai te

fa gi

th

爾

bern für das Befite ber ganzen Stadt angelegt und er, richtet wurden, so find dieseiben zur Geschichte unsever Baterstadt zu rechnen.

Schulen, die vorzüglich wegen dem Religions, Unterrichte der pfarrlichen Obsorge anvertraut werden, und aus diesem Grunde in einer Pfarrgeschichte nicht mit Stillschweigen zu übergeben sind, zählt die obere Pfarrei für die männliche Jugend fünf: nämlich die Stadrschule in dem Sande, die kaulberger Gemeind, schule, die Schulen der Stephansberger, der Jakobit, er, und der Michelsbergischen Immunitäten.

Für die weibliche Jugend wurden im Jahre 1783 den 19ten und 20ten Dezemb. von unserm Hochwürd, igsten Bischofe und gnädigsten landesvater, höchst welch, em die gute Erziehung der Jugend unter den wichtigsten Regierungsgeschäften nicht die geringste Sorge ist, vier Schulen errichtet, zwo in dem Sande, und zwo in dem mittleren Raulberge, in welchen vier lehrerinnen aufgestellet wurden, die auf höchst eigene Rösten uns terhalten werden. Heil sen dieser gnädigsten und heil, samsten Unordnung, und der Segen des Himmels erz gieße sich in ganzen Strömen über Den, dessen Bohls thaten und Sorgen sich bis auf die kleine Jugend erz streten.



Section

83

.

e.

nder.

67 45

83

84

2 E

10

90

19

2 F

24 59

07

23

24

68

34

10 r. 590-

duser diese beren sons

i n

# Sechzehendes Kapitel.

Grabmaler, Innschriften, und Wappen dieser Kirche.

23 as offentliche Denkmaler für die Erhaltung groß, er Begebenheiten find, biefes find Grabmaler für die Erhaltung des Bedachtniffes für einzelne Personen und Familien. Die viele große Manner waren bem Ungedenken der Nachkömmlinge entgangen, als sie burch den Tod vor den Augen ihrer Zeitgenoffenen vers schwanden, wenn nicht Dankbarkeit und Freundschaft durch eine Aufschrift auf Stein ober Metall ihr Bebacheniß auf die Nachwelt gebracht hatte? Welchen wahren Bortheil hatten manche ansehnliche Familien Bur Uhnenprobe aus folchen Denfindlern? Wie mancher edle Bug von dem leben unferer Boraftern ift annoch in threr Grabichrift fichtbar? Wie ist der unvorsichtige Schritt berjenigen ju beflagen, Die folche Denfmaler aus dem Auge entfernten , Grabfteine mit ihren Inn, schriften austreten ließen, Metalle einschmelzten, und mit biefen Denkmalern bas gange Ungedenken alter Fami. lien und burgerlichen Freundschaften vertilgten ? wunschen ware, es ware tiefe Rlage ungegrundet; es Schreibt aber Sofmann in den Jahrbuchern Bamberge, baß in ben beiben Pfarrfirden unferer Baterftabt von vielen Grafen , Baronen, Eblen und Patritiern bie Geschlechtswappen aufgehangen waren, weil es Sitte ben ben adelichen Familien in Franken ift, das Ungedenken ihres Mamens burch bergleichen aufgehangte Schilber in ben Rirchen gu veremigen.

ppen

groß,
måler
rsonen
n'dem
n'dem
n'dem
n'dem
n'dem
n'dem
n'dem
n'des
r Ges
elchen
milien
ancher
och in
ichtige
måler
Inns
id mic
Famis

Zu t; es ergs, et von e Ges te ben

enken ilder

ф





Ich liefere hier jene Grabschriften, die sowohl in der Kirche, als auf dem Kirchhofe sich vorsinden.

In dem Chore der Kirche ift auf der Evangelinme, feite nachst an den Chorfrulen an der Saule folgende Grabschrift in Metall gegossen:

"Unno 1621 den 15ten Oftobris auß Gott Ges
"boren dan den 29 eiusdem 1695 als seines Ults
"ers 74. Jahr. 2. Wochen in Jesu gestorben der
"wohledel und veste Herr Johann Walther Churs
"mainß, und Hochfürstlich, Bamberg. Cammero
"rath und lehenverwalter dessen abgelebten Seel
"Gott gnädig sen."

Un der namlichen Saule ift auf der Nebenseite die Grabschrift des vormaligen Pfarrverwesers Melchior Rosnig zu lesen, welche in Rupfer gestochen hier benkommt.

Auf der gegenüber stehenden Seite ist diese Grabs schrift auf Metall angebracht:

Dinstag den 16ten Martij 1688 frue zwischen 5. und 6. Bhr ist in Gott. S. Entschlafen der Edel veste Her Werner Schnaß des Raths alhier in Bamberg dieses lob. Gottes, hauß gewesener Pfleger Seines Ulters 69. Jahr deßen Seele Den Ullerhochsten ewig loben wolle Umen.

Meben der Sakriffeithure ift ein Epitaphium aus Stein in der Mauer befestiget, mit dieser Schuft:

Begrabnus Des wohlebel Herrn Carl Maria Tofcano aus Italien Allhiesigen Burger und Handels Mann und Seiner Seel. Jungfer Schwester Johanna und Freundschaft welcher ben 12. September 1754. in 80 Jahr Seines Alters in Gott Seelig Entschlaffen und Alhier bis zur Seiner frohlichen vrständ ben gesetzt wor, ben Gott verleihe Ihnen die ewige Ruhe

Unter der fleinen Orgel ist folgende Grabschrift auf Stein zu lefen:

Unno Domini 1570. Jar dem 21. Man Ist Berschieden Die Stel "Und Tugendhaftige Frau Barbara Marschalckin Sine Gebohrne Bon licht, enstein Wittwe Deren Seelen G. D. H. G. S. A.

In dem langhause sind an den Saulen folgende Grabschriften auf der Evangeliumsseite in Metall gegoff. en zu sehen

## 2in der erffen Saule:

Johann Runagell Dombprobsteij, Castner. Gestorben den 29. Julii. A. 1716.

#### Serner

die von Redwizische und Gebsattlische Wappen mit der Aufschrift:

von Redwiz - von Gebsattel.

#### Un der zweiten Saule :

Hic iacet pavper pavperis Vietoris filivs Ioannes Casparvs Neydecker S.S. Theologiae Doctor ad S. Stephanvm Canonicvs Capitvlaris Ivdicii Decanatvs officialis hvivs per annos 29 parochiae proparochvs natvs 4ta decembris 1652. Obyt 2da Ianvarij 1708 cvivs anima Deovivat.

## In der dritten Saule:

ines

hier

vor

rift

Ift

rau

icht.

(F).

nbe

30119

ier.

ber

an-

OC-

aris

29

oris

eo

Michael Karis Kinder vnd Kinds Kinder Begrebnvs. Anno

1622.

#### Un der vierten Saule:

Unno 1608 bem 7 Januarn verschiedt der Erbar vnd weiß Herr Erhardt Scheffner Burger und Goldschmidt auch bes Naths alhier dem Gott gennedig sein wolle.

# Un der fünften Säule, oder an dem Pfeiler der Orgel

ist das Truchsess von Weshausische Epitaphium in Stein gehauen mit den vier Ugnaten. In der Mitte ist das Truchses Weshausische Wappen mit der Aufschrift: Truchses v. Wetzhauss: Ober diesem Wappen sind die zween Ugnaten mit der Autschrift: Truchses von Wetzhausen. von Franckenstein. unter demselbigen: von Rotenhan. von Eppe. Die Grabschrift ist diese:

Hier Ligt die Reichs frey hochwohl Gebohrne Fraulein Fraul: Eva Charlotta Truchsesin von Wetzhaus: ist gebohren den 1. 9bris 1686 in Gott selig entschlaffen den 31. Decemb: 1706. Ihrs Alters 20. Jahr vnd 2. Monat.

Un dem gegenüber stehenden Pfeiler ist das von Wernauische Grabmaal, gleichfalls in Stein gearbeitet. Oben ist die Schrift angebracht: Stehe still und thue zuvor diesses lesen dero armen Selen sols nicht vergessen. In der Mitte ist das Wappen von Wernau,

5

auf der rechten Seite sind folgende Ugnaten: v. Wernau. v. Weick. v. Kaiden. v. Eningen; auf der linken Seite: v. Freiperg, v. Rechperg. v. Sandicel. v. Hundpis.

Unter bem Wernauischen Wappen steht in einer Einfassung:

Dan hiervnter Ruhet in Gott seeligglich die frey reichs wol edle geborne Frevla Frevla Maria Francisca des vhr alten aderlichen geschlechts deren v. Wernav Gott gebe dero seelben ein frohliche avsferstehung amen.

Un ber vierten Saule auf der Epistelseite ist folg, gende Grabschrift in Metall gegossen.

Nihil adferimvs + nihil avferimvs. Nichts bringen wir her nichts tragen wir hin. ein Stuck leinwat ist vnser gewin. solches syhren wir mit vns ins grab. wenn wir gestorben darmit schab ab. Gott verleihe allen abgestor: ein fröl: avserstehe: amen.

Un ber britten Gaule:

Wilibald Rebel, Burger und Beckh In der Jud, gaff alhier hat für fich seine Erben und Erbnehm, en diese Begrabnus erkaufft im 1696. Jahr.

Un ber erften Gaule:

Johan Frolich Barbier Barbarae seiner Hauß Fram und bero Erben Begrabnus. 1649.

Un der namlichen Saule ift an der Rufwand bas Grab.



Ver-

iner

di**e** evla

gelero

olgs

hts ein ren

ge-

ub;

uß

as





YHERR NASTAV FEN: H: V MERDINGER: BYRORVE GREISENSTEIN VND HEY INGSTAT T/ HOCH: VRSTLICH: BAMBERCH: RATHS OBERAM BTMAN RATHS OBERAM BIMAN
ZY MARL ARMSTEIN NEVKIR
YND NEVDECK, STIMT
DISSER STAMMEN BERG
BEGRABISTARB HIREY
ALTERS IN 53 IAHRU NEDHEIM I VA SINTHIBITE Je Meinrund del et seulparte





Grabmaal bes Johann Fuchs von Bimbach in Marmor gnarbeitet zu sehen, welches in Rupfer gestochen benges beftet ift.

In dem nämlichen Nebengange ist neben des heil. Nitolaus Altar das Grabmaal Madalenen Schenkin Frenin von Stauffenberg, welches ebenfalls im Abdruke benliegt. Den diesem Grabmaale ist die Bemerkung nothwendig, daß ben den Ridheimischen Agnaten, ben den 2 letzten Bappen die Ausschrift versetzt wurde, daß also statt Essingen, Gumpenberg, und statt des letzten Effingen zu setzen ist.

Außer der Kirche sind 3 aktere Epitaphien zu bemerks en, deren 2 in Rupfer gestochen benkommen; das dritte aber, welches neben dem Eingange auf die kleine Orgel in der Kirchmauer befestiget ist, hat folgende Innschrift:

Nach der. Gepur. Christi. 1482 — Fb Barbara peter Weldisch. erst eliche. Hausstrad. vischieden dan nach. 1502. Jahr ist vorschieden. d'ersa. Man. peter Weldisch. am Freitag. vor sant. Michels. tag. tarsnach. 1528. ist gertraut. peter Weldisch. andre. eliche. Hausstrad. ve'schieden.————

Ben diesem Grabmaale ist in der Mitte die Kron, ung Mariens vorgestellet: an dem Juße desselben steht in der Mitte Christus, vor welchem auf der rechten Seite dieser Peter Weldisch mit zehen mannlichen Perssonen, die vermuthlich seine Sohne waren, kniend vors gestellt

gestellt wird: zu feinen Füßen liegt einkleines Wappchen, auf welchem dren fleine Fichtenbaume zu ersehen find, die auf seinen Namen eine Unspielung senn können: zur sinken Seite knien zwo Weibspersonen mit funf anderen, die aus eben der Urfache als seine zwo Frauen mit den Tochtern können angesehen werden.

Das nämliche Absehen, das Angedenken einer Sache auf die spateren Zeiten zu bringen, haben Innschriften und (Keschlechts, Schilder, die an öffentlichen Gebäuden angebracht werden. Ich liefere sene von unserer Pfarr, kirche, die vor anderen geringeren eine Bemerkung vers dienen.

Un dem Hohaltare, an welchem das Mappen des damal regierenden Fürst Bischofs lothar Franz, der auch Erzbischof zu Mannz war, angebracht ist, sind folgs ende zwo Innschriften. Auf der Evangeliumssene:

#### In Honorem

Deiparae Virginis Mariae Clementissimus ac Celsissimus Princeps ac Dominus Dominus Lotharius Franciscus S. Sedis Moguntinae Archi-Episcopus S. R. I. per Germaniam Archi-Cancellarius Princeps Elector et Episcopus Bambergensis Altare hoc splendidum huc poni curauit Anno quo

paX reDIt IMperIo paCato CaesarIs hoste.

Auf ber Spiftelfeite:

Sacra haec Domus a piis Bambergensibus aedificata Anno MCCCLXXXVII ab Episcopo LamLamperto in honorem B. M. V. in Coelos Affumptae confecrata et regnante Episcopo Ioanne Philippo Ao MDCVII iterum renouata et denuo sub glorioso Regimine Eminentissimi Archi. Episcopi et Electoris Moguntinensis et Episcopi Bambergensis Lotharii Francisci ex Liberali Legato Plurimum R'di et perquam Gratiosi D'ni Ioannis Philippi L. B. de et in Franckenstein ita splendide restaurata et renonata est

Anno quo
DeVs Ita eLegIt CaroLVM

vt

FranCofVrtI eVaDeret In Caefare M.

In dem Chore an dem großen Bogen ist gegen die Altarfeite zu das Frankensteinische Wappen gemalet mit der Jahrzahl 1711. Ober dem Wappen sind die Buchstaben I. P. L. B. D. et I. F. mit der Uniersahrift:

Hoc Adiquante reuiuiscit.

Ober der Chethure ist das Fürstl. Bambergische und Würzburguche, dann von Schönbornische Wappen mit der leberschrift:

Hoc succedente gloriabitur. Unter demselbigen das von Rosenbachische, mit der Auf. schrift:

Hoc parochum agente non deficiet.

Hoc affiftente accrefcat.

Ober

Ober ber herrenthure ift bas Wappen bes bamal regierenden Ergbischofes ju Manng und Fürft Bischof. es zu Bamberg, tothar Frang, mit der Aufschrift:

Hoc regnante gloriatur.

Unter bemfelbigen bas von Guttenbergische Wappen, mit ber Aufschrift:

Hoc florente florescat.

und bas von Auffesische Wappen mit den Worten:

Hoc locum tenente fixas dabit.

Dber der hauptthure ben dem Gingange ift bas fcon oben gemeldte Frankensteinische Wappen gemalet, mit der Aufschrift: Hoc succurrente restaurata est.

Die altesten Wappen sind in dem Gange hinter dem Chore oben in dem Gewolbe fratt der Schluffteine ans gebracht. Da erfte Wappen ben bem Eingange in die Safriftei gleicher bem Wappen von Diemar, bas im zwenten Gewolbe ift das Wapren bon Lichtenstein. Das dritte Wappen ift der Munger von Babenberg. bas vierte wiederum bon Lichtenstein. Im fünften Gewolbe ift ein Chriftustopf, im fechsten ein unbefanntes Mappen, in beffen oberem weifem Felbe ein Rab, in bem unteren rothen Felde ein Eichhorn zu feben ift.

Im iten Gewolbe ift bas Fürstl. Bambergisch, Aluffefische Wappen, welches bas Wappen von Fride, rich aus bem Geschlechte von Auffef ift, ber im Jahre 1421 als Bischof gewählet wurde.

Im achten Gewolbe ift bas Gichftabtisch, Beibeck ische Wappen. Dieses ist von Johann von Heibeck, ber Domprobst zu Bamberg mar, und 1415 zum Bischofe zu Cichftadt gewählet murbe.

Im neunten Gewolbe ift bas Fuchfische Wappen.

Das Bappen im zehenden Gewölbe ift unkanntbar, es stellet einen towen vor, auf welchen von oben dren Spigen herabgehen.

Das eilfte Wappen ist bas Boit von Rinedische Wappen.

Das zwolfte Wappen ist jenes ber Grafen von Wertheim.

In dem izten Gewölbe ben der fleinen Orgel werd, en die heitigen Stifter Hemrich und Kunegund vorges siellet, wie die elben die Domkirche halten: zwischen denzelben kniet ein Priester in Chorkleidern.

Ober der Orgel ist folgende Schrift in einem ges malten Schilde:

m

ns ie

m

1.

es

68

ín

50

00

re

f:

er

Sacra haec Domus a piis Bambergensibus aedisicata Anno MCCCLXXXVII. ab Episcopo Lamperto in honorem Beatissimae Dei Genitricis Mariae in coelum Assumptae consecrata iterumque sub administratione Ioannis Philippi Anno MDCVII renouata et denuo sub Regimine En inentissimi Archi - Episcopi Moguntinensis et Principis Bambergensis Lotharii Francisci ex speciali liberalitate et liberali legato Plurimum Reverendi Domini et per quam Gratiosi D. D. de et in Franckenstein hujatis Ecclesiae Cathedralis Canonici Capitularis Cantoris et

bilaei B. V. M. plurimis fumptibus ex integro vero restaurata et praesentibus tunc temporis tam Ecclefiasticis quam faecularibus hicinfra memoratis administratoribus renovata est.

Quo , l a ... Anno w ut DeVs Jta eLegJt, CaroLVM FranCofVrtI eVaDeret In CaesareM aMbo haeC sVperI CVftoDJant.

Meben biefer Innschrift find bie Bappen bes bas maligen Oberpfarrers, Pfarrverwefers, zweener Raplane, und zweener Pfleger mit bengesetten Ramen gemalet, Die ich aber theils Rurge wegen, theils. well bie: selbigen schon befannt sind, übergebe.

Un den Altaren find annoch folgende Innschriften zu bemerken.

Un dem Alcare des heil. Josephs hinter dem Chore ist biese Innschrift:

Deo Triuni Deiparae Virgini Mariae que Sponso

Divo Josepho agonizantium Patrono In memoriam piam fepultorum hic Parentum fuorum in Christo

Sebastiani 1 Toannis ab Heppenstein medic: Doct: fingularis Pauperum Benefactor etc. hardberg.

Mariae Alexandrinae Bauerin ab Heppenstein natae Gufferin de Rein-

Epitaphii loco hanc Aram posuit Germanorum Fratrum - trias

Joan-

Joannes Alberi- Gallus Henricus Joannes Christocus Bauer ab Bauer ab Hep-phorus Bauer ab Heppenstein, I. penstein I. U. D. Heppenstein I. U. Licent. Confil. Aul. et Secret. Stephanum Confil. Aul. et Secret. Stephanum Confil. Eccles. et sistematicalis, huius Ecclesiae Proparochus.

ro

ris

le-

das

Ras

ger

Die:

ten

ore

ius-

meum

nae

ein

ein-

rum

1=

aDsVnt aegroto IesVs Marla Iosepho haC ope tres fratres protege saCra trlas. Un dem Ustare des heil. Sebastians ist diese Innoschrift zu lesen:

#### In bonovern

S. Sebastiani Pro avertenda a Patria Peste Altare boc poni curavit Georgius Franciscus Boxberger, Ecclesiae buius Administrator et fabricae Magister Anno quo grave

BeLLVM a Derat regno et Pest Is Vlennae Rat Isponae.

ac Pragae

Un den Altaren des heiligen Kreuzes und bes beil, Mikolaus ist die Junschrift:

#### Ex legato

Admodum Reverendi Domini Joannis Herding quadragenarii quondam sacellani parochialis Eccli iae ad B. M.
V. Bambergae 20. Octobr. Anno 1696 pie defuncti
eiusdem per Testamentum constituti executores hoc altare
sanctae Crucis sacrum (diuo Nicolao Episcopo ist auf
bem Ultare dieses Deiligen gesest) eodem anno sieri
curarunt.

m Sieben-

## Siebenzehentes Kapitel.

## Ordnung ber Jubelfener.

Sienstag, den 14ten August, an dem Borabende der hummelfahrt Mariens ist Machmittag um amen Uhr die erfte Depper, nach biefer die Ginladungs, rede bon den lirfachen bes Jubilaums, und ber Urt, basselbe nutiich zu begeben. Rach der Predigt ift die Litanen von der feligsten Jungfrau, und um 6 Uhr bie Mette:

Mittwoch, ben isten an dem Festtage ber Muf. nat me Mariens ist fruhe um 5 Uhr die erfte beil. Meffe, um halb 7 Uhr die Prim, nach biefer bas erfte Dren, figer, Umt: um 8 Uhr ift die Chrenrebe, nach Diejer das hohe Umt.

Nachmittag um 2 Uhr ist die zweite Besver, unter welcher die Marianische Bersammlung der Herren und Burger nach langer Gewohnheit eine feierliche Prozes fion in die Pfarrfirche führet, und von dem Borfteber berjelben eine Unrede gehalten wird, nach welcher Die Siranen von ungerer lieben Frau gesungen wird.

Donnerstag, den 16ten ist frühe um 5 Uhr bas Drenfiger , Umt , nach diesem werden bh. Deffen ge, lefen: um halb 7 Uhr ist der Chor, um 7 Uhr das Engesamt, um 9 Uhr bas hohe Umt, und um halb 12 Uhr Die lette beil. Meffe.

Nachmittag um 3 Uhr Besper, um 6 Uhr Bethe ffunde, um 7 Uhr die Undacht ber Ungft.

Frentag, den 17ten fruhe um 5 Uhr bas Drens figer, Umt, um halb 7 tihr ber Chor, um 9 Ubr Dis hohe Umt, um halber 12 Uhr die lette heilige Deffe.

Machmittag um 3 Uhr ift Defper, um 6 Uhr Bethe stunde.

Samftag , ben isten fruhe wie am vorigen Tage, Nachmittag um 3 Uhr Besper und Luanen, um 6 Lhr Bethftunde.

Conntag, ben 19ten, an welchem Toge bos 40 ftunbige Geberh ben Unfang nimmt, ift frabe um 5 Uhr die erfte beil. Meffe, um halb 6 Uhr der Chor, um 6 Uhr der Drenniger, um 7 Uhr die Predigt, und nach biefer Die fenertiche Projeffion nach der St. Mars tine Pfarrirche, nach welcher bas hohe Umt gehalten wird; um halb 12 Uhr ift die lette beil. Meffe.

Um 12 Uhr nehmen die Bethftunden ihren Unfang, um 2 Uhr ift eine Predigt von dem Hochwurdigsten Gute, um 3 Uhr Beiper, und um 5 Uhr die lette Bethstunde.

Mondtag, den 20ten ift fruhe um funf Uhr ber Drenfiger, nach diesem werden bh. Mehen gelefen; um halb 7 Uhr ist der Chor, um gUhr Predigt, um gUhr das hohe Umt, um halb 12 Uhr die lette heil. Mesie.

Um 12 Uhr fangen die Bethstunden an, um 3 Uhr ift Beiper, um 5 Uhr die feste Bethftunde. M .2

Dienstag,

Dienstag, am arten, wie am vorigen Tage.

Mittwoch, den 22ten, frühe wie am Mondtage; Mittag um 12 Uhr ist die erste Beshstunde, um 2 Uhr bie Besper, nach dieser die Dankrede, darauf die Prozession, und nach dieser der Beschluß mit dem Umbrosia, nischen kobgesange.

Diefe find die Fenerlichkeiten, mit welchen wir bas vierfundertjährige Undenken der Ginweihung Diefes Botteshaufes begeben. Freuen wir uns in dem herrn, ber ungeren Batern in Diefen feinen geheiligten Tempeln durch die Fürbitte feiner gortlichen Mutter fo große und und ungahlbare Wohlthaten erzeiget hat. Bie oft versammelien uch biese in diesen heil. Mauern, mit welcher Inabrunft, mit welcher Chrfurcht warfen fie fich auf ihr Ungeficht, und betheren Gott im Geifte und in ber Babre beit an? Mit welcher zartlichen liebe eines Pfiegfind, es fleheren fie an dem Jufie biefes Altares, von welchem unfere Mutter mit holdem Blife und Mutterliebe auf ihr Bolk herabsuh; wie oft wurden jene theure Berbeißungen unferes Gottes in biefem Saufe feiner Mutter ermaert und bestättiget, die diefer bochfte Berr in ben Beiten bes alten Bundes feinem Diener Salomon fo fenerlich that? \* Wir find noch immer bas Bolk Gotts es und fein Erbibeil; feine Mugen find noch immer gu unferen Rieben offen; er erhoret uns in allem, um was wir bitten; ja, Gott erhoret uns in feinem Gefege der Gnabe um fo gewißer, ba wir in dem Ramen Jefte fleben, durch welchen wir ( das Wort Jesu ift uns Burge

Im 3ten Buche ber Ronige 8 und 9tes Rap.

Burge bafür) alles erhalten, was wir von dem Bater bitten werden. Und welche fraftige Unterstügung hab, en wir an der Mutter unsers göttlichen Mittlere, die nach dem Gruße des Erzengels voll der Gnaden ist, und mit welcher der Herr ist; die unter den Weibern nach dem Gruße Elisabeths und vor allen Töchtern Adams gepriesen ist; die von dem göttlichen Geiste überschattet Jesum unser Heil, Jesum den wahren Gott zur Welt gebahr.

r

lo

D

t

r

34

11

F

ľ

IT.

9

1

3

Folgen wir in bem Gifer fur ben Dienft Gottes, in Berehrung feiner gottlichen Mutter unferen Batern nach, zeichnen wir uns in ber liebe unfere Gottes, und in Der Liebe gegen unfern Rachsten aus, benn nie murben wir mit Wahrheit fagen tonnen, daß wir Gott lieben, wenn wir unferm Bruder, den wir vor Augen feben, feine liebe bezeigen. Beeifern wir uns nach jenen Res geln ber Bollkommenheit unfer leben anzuordnen, bie und Jesus mit seinem gottlichen Munde und burch ben Mund seiner Upostel sehret, und wir werden ein guter Geruch Chriffi vor Gott und den Menschen senn. gnugen wir uns nicht mit der Schale, nicht mit bem Meuffern der Undacht, loben wir nicht ben Berrn mit unferen lippen, fondern halten wir auf den faftigen und nahrhaften Rern, auf den Geift und auf die Wahr. beit ben unserer Undacht. Denn nur alsbann hat unfer Glaube das leben, nur alsbann hat Gott ein Bohlges fallen an unferen Opfern, wann wir unfern Glauben burch die Werfe auffern, und den Willen unfers Bas ters erfallen, ber im himmel ift. Und auch jene ift die mahre Berehrung Mariens unferer Mutter, wenn M 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8

wir ihr Tugend, geben in bem unferigen auszudrufen fuchen. Reinigkeit des Bergens, Ergebung in den gotte lichen Willen, Demuth und Erniedrigung bor Gott, Chrfurcht für feine Gefe.e, gefdwinde Erfüllung fein. er Befehle, thatige liebe gegen ben Rachften, Grand, haftigfeit in den Widerwartigfeiten und Berharrung ben bem Kreuze Jesu, Derjammlung des Gentes , und Berharrung in dem Geberhe; Dieje find jene glangenden Tugenden , Die uns das vortrefliche Benfpiel unferer Mutter in dem helleften lichte zeiget, und jene unter uns find mahre Berehrer Diefer hedigen Jungfrau, Die fich nach diejem großen Mufter buben.

Eiferen wir fur jenen loblichen Gebrauch, den wir von unjeren Batern ererbet haben. Sind die Gefchafte ber Woche geendiget, legest du, arbeitsamer Burger, bie Werfzeuge des Rleues aus demen muden Sanden, verläffest du deine Werkstätte, eile mit ben Deinigen su biefem Tempel, ben die Undacht beiner Boreltern erbaute; bring Gott bem Geber alles Guten ben gebubrenden Bins mit dankbarem Bergen, fuche in dem Baufe bes herrn beine Erholung, und verfammle ba ben Beift, ber durch die Beichafte der Boche, burch die Sorge für die Deinigen gerftreuet mar; ergieß ba bein banibares Berg vor dem Throne bes Bochften in brinft, igen Gebe ben, dante fur die Boblicharen, Die bir der gurige himmel erzeigt hat, denn Dank verdiener dir neue Unade. Bar der Segen des himmels gegen dich gesparfamer? Durchforsche bein Berg, durchgeh deinen Lebenswandel, und fieh, ob du an dir oder den Deine igen nichts findeft, fo dem bochften Befen misfallig ift,

en

tts

t,

110

00

en

id

en

er

er

ie

ír

te

17

1

ae

und den Segen des Allgütigen zurüfehält; bessere es, um die Quelle des Segens dir auf das neue zu öffnen; da vor dem Angesichte deines Gottes in dem Hause der göttlichen Mutter mache die heilsamen Borsätze, den Tag des Herrn, den er sich zu seinem Dienste nach 6 Tagen der Arbeit vorbehielt, in Heiligkeit und Werken der Frömmigkeit zuzubringen, und die Arbeiten der kummenden Woche zur Ehre deines Vottes auf das neue mit der besten Mennung vorzunehmen. Welcher Segen des Himmels wird sich alsdann über dich und die Deinsigen ergießen!

Dieser Weg des lebens wird für uns die Ronigs, strasse werden, auf welcher wir Jesu unserm Führer nachfolgen; er wird uns zu dem ewigen glükseligen Ziele bringen, welches Gott selbsten ist, wo wir mit diesem höchsten Wesen vereiniget durch die liebe und Anschau, ung desselbigen ewig glükselig in Friede und Jubel seben werden, welches immer dauert, und nie gestört und unterbrochen wird.

Mes zur größern Glorie Gottes, und zur Shre der seligsten Jungfrau Maria,

Eine Hinberniff, welche ich nicht vorsab, sette mich außer Stand, ben im zwenten Kapitel versprochenen Unbang zu liefern.

# Ordnung der Kupfer.

|                                                  | Seite. |
|--------------------------------------------------|--------|
| Das Bildnif Mariens kommt vor dem Titel, blatte. | 1      |
| Der Prospekt der Pfarrkirche und der Grundrif    | 41     |
| Safrarium ber oberen Pfarrkirche , ,             | * 47   |
| Die Krippe                                       | 59     |
| Der Grundrifi bes Begirfes ber oberen Pfarrei.   | 157    |
| Die Grabschrift des vormaligen Pfarrverwesers    |        |
| Melchior Konig.                                  | 167    |
| Die Grabmaler bes Johann Fuchs von Bim-          |        |
| bach, und Magbalene Schenkin von Staus           |        |
| fenbenberg mit bem von Schaumbergischen          |        |
| und Wagnerischen Epitaphium , ,                  | 171    |
| Die Urfunde von 1264 wird am Ende des            |        |
| Buches bengeheftet.                              |        |



e.



stdr0022757